# Ustdeutsche

Herausgeber: Verlagsanstalt Kirsch & Müller, Sp. z ogr. odp., Katowice, ul. Marjacka 1, Tel 483; P. K. O. Katowice, Verlagsanstalt Kirsch & Müller,

Erste oberschlesische Morgenzeitung Erscheint täglich, auch Montags (siebenmal in der Woche), Bezugspreis: 5.— Zloty

Anzeigenpreise: 10 gespaltene Millimeterzeile im polnischen mustriegebiet 20 Gr., auswärts 30 Gr., Amtliche und Heilmittel-Anzeigen zowie Darlehns-Angebote von Nichtbanken 40 Gr. 4 gespaltene Millimeterzeile im Reklameteil 1,20 Zl. bezw 1,60 Zl. Gewährter Robatt kommt bei gerichticher Beitreibung, Akkord oder Konkurs in Fortfall. — Anzeigenschluß: abends 6Uber

Für das Erscheinen von Anzeigen an bestimmten Tagen und Plätzen, die nach Möglichkeit innegehalten werden, sowie für die Richtigkeit telefonisch aufgegebener Inserate wird keine Gewähr übernommen, und kann die Bezahlung aus diesen Gründen nicht verweigert werden. - Streiks, Betriebsstörungen usw., hervorgerufen durch höhere Gewalt, begründen keinen Anspruch auf Rückerstattung des Bezugsgeldes oder Nachlieferung der Zeitungen usw., hervorgerufen durch höhere Gewalt, begründen keinen Anspruch auf Rückerstattung des Bezugsgeldes oder Nachlieferung der Zeitungen usw., hervorgerufen durch höhere Gewalt, begründen keinen Anspruch auf Rückerstattung des Bezugsgeldes oder Nachlieferung der Zeitungen usw., hervorgerufen durch höhere Gewalt, begründen keinen Anspruch auf Rückerstattung des Bezugsgeldes oder Nachlieferung der Zeitungen usw., hervorgerufen durch höhere Gewalt, begründen keinen Anspruch auf Rückerstattung des Bezugsgeldes oder Nachlieferung der Zeitungen und der Zeitung

# Die Reichsregierung schützt die Wirtschaft!

# Eingriffe in die Wirtschaft verboten

Revolution beendet - Keine Kommissare mehr

# Ein Rundschreiben des Reichsinnenministers Dr. Frick an die Reichsstatthalter

Berlin, 11. Juli. Der Reichsminister bes Innern, Dr Frid, hat an sämtliche Reichsstatt-halter und sämtliche Landesregierungen — für Preußen an den Ministerpräsidenten und foreiben gerichtet:

"In seinen letten Ansprachen an die SA.-Rührer und an die Reichsstatthalter hat der herr Reichstangler eindeutig fejtgeftellt, daß die dentiche Revolution abge= ich loffen ift. Coweit neben der National= fozialiftijden Deutschen Arbeiterpartei noch politifche Barteien bestanden, haben fie fich felbst aufgelöft. Ihre Wiedertehr oder Neubildung ist für alle Zeiten ausge-schloffen. Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei ist damit der alleinige Träger des Staates geworden. Alle Macht biefes Staates liegt in den Sanden der bon dem herrn Reichstanzler allein geführten Reichs= regierung, in der alle entscheidenden Memter mit zuberläffigen Rationalsozialisten besett ben, sich in die NGBO. ober bie Deutsche Arfind.

Damit ist die fiegreiche deutsche Revolution in das Stadium der Ebolution, das heißt normaler gefehmäßiger Aufbauarbeit getreten. Wichtigfte Aufgabe der Reichsregierung ift es nunmehr, die in ihr vereinigte totale Macht geistig und wirtschaftlich zu untermauern. Diese Aufgabe wird jedoch auf bas ich merite gefährdet, wenn weiterhin noch bon einer Fortfegung der Rebo= Intion oder bon einer zweiten Re= volution geredet wird. Wer jest oder auch nur anzuzweifeln, woher er auch noch fo redet, muß fich darüber flar fein, daß er sich damit gegen den Führer felbst auflehnt Ginfat aller staatlichen Machtmittel entgegen und dementsprechend behandelt wird.

## Solche Außerungen stellen eine glatte Sabotage der nationalen Revolution dar

und find insbesondere geeignet, die dent fche Birtichaft, die dank der bon der Reichsregierung gur Löfung bes Arbeitslofenproblems getroffenen Magnahmen im erfreulichen Wiederaufbau begriffen ift, neuen Be unruhigungen auszusehen und bamit das deutsche Bolf in seiner Gesamtheit zu ich adigen. Das der Reichsregierung als Trägerin der nationalen Revolution in steigendem Mage entgegengebrachte franen, das gerade in ber Belebung der Wirtschaft und in dem starten Absinken der Arbeitslofenziffern feinen fichtbaren Ausbrud findet, darf unter feinen Umjtänden enttäuscht werden.

Jeder Versuch einer Sabotage der deutschen Revolution, wie er namentlich in unbefugten Eingriffen in die Wirtschaft und in Nichtachtung von Anordnungen der Träger der Staatsautorität zu erblicken ist, muß daher auf Grund der Verordnung zum Schutze von Volk und Staat vom 28. Februar 1933 mit den schärfsten Maßnahmen (mindestens Schutzhaft) gegen wen immer geahndet werden.

Comeit Gingriffe nötig und berechtigt find, dürfen fie bon nun an nur bon ben Trägern der Staatsantorität und auf beren ausdrückliche Anordnung unter ihrer alleiniger Berantwortung erfolgen. Aufgabe der Berren Reichsstatthalter und der Landesregierungen, insbesondere der zuständi= gen Minifter des Innern ift es, wie ber Berr Reichstanzler am 6. Juli d. J. ausdrücklich betont hat,

mit allen Mitteln zu verhindern, daßirgendwelche Organisationen oder Parteistellen sich künftig noch Regierungsbefugnisse anmaßen;

anderenfalls befteht die Gefahr, daß die Gegner bes Nationalfozialismus, insbesondere Rommuniften und Marriften, berfuchen werbeitsfront oder sonstige Organisationen einzufchleichen, um unter ihrem Schute die deutsche Wirtschaft fortgesett zu beunruhigen und der Regierung der nationalen Revolution Schwierigkeiten gu bereiten.

Im besonderen Auftrag des herrn Reichstanglers ersuche ich die herren Reichsstatthalter und die Landesregierungen, die Autorität des Staates auf allen Gebieten und unter allen Umftanden ficherzuftellen und jedem Berfuch, diefe Autorität zu erichüttern tommen mag, rüdfichtslos und unter autreten.

Ich bitte ferner dafür zu forgen, daß aus diesen Gründen fünftig auch bon der bisher geübten Ginfegung bon Rommif= faren und Beauftragten 21 b ft and genom= men wird, da der unter ausschlieflicher nationalfozialiftifcher Leitung ftehende Staats= apparat in ber Lage ift, die in Frage fommen= ben Aufgaben allein durchzuführen. 3ch bitte daher in eine beschleunigte Brüfung darüber einzutreten, wie die gur Beit noch beftehenden Rommiffariate ufm. auf fchnell= ftem Bege abgebaut oder, foweit un= entbehrlich, in den ordentlichen Staatsapparat eingeordnet werden fonnen, ba

## jede Art von Nebenregierung mit der Autorität des totalen Staates unvereinbar

ift. Spätestens bis jum 1. Oftober d. J. bitte ich mir mitzuteilen, auf welchen Gebieten ausnahmsweise die Beibehaltung bon Rom= miffaren im Staatsintereffe unbedingt erfor= derlich erscheint."

ftellt gemiffermaßen bie Durchführungsbeftimmung gerichtet und erwartet von ihnen, als ben verantfür ben bom Reichstangler berfündeten wortlichen Trägern ber Staatsautorität, ftrengfte Richtsak dar, daß die nationalsozialistische Revo- Besolgung. Er wendet sich unausgesprochen Absabmöglichkeiten geschaffen würden, könne es lution nunmehr in das Stadium ber Evolution natürlich auch an alle nichtnationalsozialistischen nur auf Rosten der anderen Neurober Grube eingetreten ift. Mit ben icharfiten Dag = Rreife und ift in biefem Ginne eine Berbung nahmen wird jebe Gefährbung bes um Berfrauen, die ficherlich überall freudige normalen gesegmäßigen Aufbaus und bankbare Aufnahme finden wirb,

# Der Oberberghauptmann greift ein

Prüfung der Verhältnisse der oberschlesischen Wirtschaft

Berlin, 11. Juli. Wie der Amtliche Breufische Breffedienft mitteilt, hat ber Preufifche Minifter für Birtichaft und Arbeit den Oberberghauptmann Binnader beauftragt die bom Oberpräfidenten Briidner bei feiner Unwejenheit in Beuthen angeschnittenen Berhältniffe ber oberfchlefifchen Birtichaft zu priifen und in befriedigender Beife zu ord= nen. - Wie wir dagu erfahren, wird Oberberghauptmann Winnader gur Erledigung feines Auftrags am Connabend nach Breslau fommen.

# Ständischer Aufbau der Industrie

Vorläufig nicht weitergeführt

(Telegraphische Melbung)

Berlin, 11. Juli. Der Reichsftand ber Dentichen Induftrie, fruber Reichsberband ber Deutschen Industrie, hat auf Beranlaffung bes Reichsmirt. ichaftsministeriums an feine Mitgliedsverbande ein Runbschreiben gerichtet, in bem mitgeteilt wird, daß die Arbeiten für ben ftanbifden Aufbau ber Inbuftrie vorläufig nicht weitergeführt merben. Die Bielgestaltigkeit ber industriellen Glieberung Deutschlands ift fo groß, bag auf biefem Gebiete nicht fo fonell vorgegangen werben kann, wie bies beim beutschen Handwerf und Handel ber Fall gemejen ift. Auch in Stalien, wo bie Berhältniffe mejentlich einfacher lagen, bedurfte ber ständische Aufbau der Arbeit mehrere Jahre. Im übrigen ist noch im Laufe dieser Boche eine grundlegende Erklärung ju dieser Frage von amtlicher Seite zu erwarten.

# Wiederingangsekung der Wenzeslaus-Grube?

(Drahtmelbungen unferer Berliner Redaftion)

Breslau, 11. Juli. Rach Zeitungsmelbunauch Bufagen über bie weitere Finangierung gu erhalten. Der "Lotal-Anzeiger" fchreibt, es bestehe Soffnung, daß ichon in der nächften Beit baburch etwa 1000 Arbeitern und Angeftellten mieber Arbeit und Brot gege= ben werden fann.

und ber geistigen und wirtschaftlichen Bernhigung geahnbet werben. Das Rundichreiben bes Reichsinnenminifters Der Aufruf ift an alle Reichsftatthalter

Nach unseren Erkundigungen an den zuständi. gen foll es in Berlin einer Abordnung ber Be- gen Stellen haben tatfachlich Berhandluntriebsgemeinschaft ber Bengeslansgrube gen ftattgefunden, boch ericheint es zweifelhaft, gelungen fein, die letten Biberftande bei ben ob die Soffnungen, die in den Melbungen ausge-Bentralbehörben gegen eine Bieberauf - brückt werden, ichon voll begründet sind. Für das nahme bes Betriebes zu beseitigen und Preußische Ministerium für Wirtschaft und Arbeit find zwei Gründe für die Stillegung maßgebend gewesen: 1. ein bergpolizeilicher, 2. ein finanzieller. Die bergpolizeilichen Bedenken, die fich auf die Sicherheit ber Grube bezogen, find gurudgetreten, da bei ber Bieberinbetriebnahme die besonders gefährlichen Flote nicht mehr berührt, sondern andere erschloffen werden follten, die bas Breslauer Oberbergamt für ungefährlich erklärt hat. Dagegen beftehen die finanziellen Bedenken nach wie bor. Das Ministerium halt eine Birtschaftlichkeit ber Grube nicht für gegeben, ba ber Absatz an Rohle nicht gewährleiftet fei, ober, wenn und der Gruben im Walbenburger Revier geichehen. Sinzu komme, daß die Erschließung ganz neuer Flöze unverhältnismäßig hohe Kosken verursachen mürde.

# Die neue deutsche

Oberftudiendirektor Dr. Sartmann

Berlin, 11. Juli. Die Bertreter der im Deutschen Ebangelischen Kirchenbund bereinigten Lanbestirchen find am Diene. tag abend im Reichsministerium bes Innern zusammengetreten, um burch den Mund des Landesbischofs D. Marahrens die Vol-lendung des kirchlichen Verfassungs-werkes zu verkünden. Die Abstimmung über den Entwurf hatte die ein mütige Unnahme ber neuen evangelischen Rirchenberfaffung ergeben: Die Deutiche Ebange : lische Kirche hat bamit ihre neue Form gewonnen.

Am Pfingstsonntag hielt der von der Evangelifden Rirde jum Reichsbischof bestimmte Pfarrer D. Friedrich bon Bobelichwingh feine erfte Bredigt in ber Bionsfirche in Berlin, und brei Wochen fpater mar er bon feinem Boften qurudgetreten, waren die Leiter ber evangelischen Breffestelle und ber Generalsuperintendent Schian beurlaubt und bom Preußischen Rultusminifter ber Staatstommiffar Jäger mit der Leitung ber Preußischen Landesfirche beauftragt, und nach vier Wochen ift die gesamte Lei= tung der evangelischen Rirche vom Staat über= nommen worden. Die (in evangelischen Rreifen viel erörterte) Frage, ob die Staatsregierung ein Recht hatte, in dieser Beise in die Berwaltung der Kirche einzugreifen, soll hier nicht untersucht werden; fie gehört bor das Forum der Rirchenrechtler - hier foll von der Tatfache ausgegangen werden, daß die Bewegung ber "Deutschen Christen" in der Evangelischen Kirche gesiegt hat und daß mit dem Abschluß des Evangelischen Kirhenvertrages eine Neuordnung der Rirche in enger Unlehnung an ben Staat burchgeführt ift.

Viele evangelische. Chriften werden mit Sorge in die Butunft ichauen. In den Rämpfen der letten Wochen wurde bon den Unhängern Bodelichwinghs immer wieder betont, daß die Rirche nur aus dem "firchlichen Beift" heraus geleitet werden dürfe und daß jebe Bermengung mit ber Politik vermieden werden muffe. Die Rirche ftehe über aller Politik, ihre Aufgabe fei nur die Berfündung bes Ebangeliums an alle Menichen, gleichviel welcher politischen Richtung: fie leibe, wenn fie fich einer ftaatlichen Gewalt unterordne.

wenn sie sich einer staatschen Gewalt unterordne. Siergegen ift einzuwenden, dog die Kirchengeschichte etwas anderes lehrt. Die christige Krichen Land werde von Etaalssommisser dar die Angebraung und Bedening erlangt, wenn sie Konstant nicht durch kein der Arbeit gegeben. Es legt nung erlangt, wenn sie Konstants nicht der kein bedenke ferner, sum nur ein Keiches and der dernben hätte. Wan bedenke ferner, sum nur ein Keiches and der dernben hätte. Wan bedenke ferner, sum nur ein Keiches and der dernben hätte. Wan bedenke kentschaften der Arbeit dom der nationalen Arbeit der Arbeit dom der nationalen Arbeit der Arbeit dom der nationalen Arbeit der Arbeit der Keichschaften der Arbeit der Arbeit der Arbeit der Keichschaften der Arbeiten der Arbe und wer möchte es wagen, unserem allverehrten Reichspräfidenten Sindenburg die tieffte und echtefte Frommigfeit abzusprechen? Und nun Sitler: Seit Bismards Tagen haben mir faum jemals bon einem Staatsmann in hochpolitischen Reben fo fpontane Bekenntniffe eines felsenfesten Gottvertrauens bernommen wie von ihm.

Die Rirche follte fich über folche Bundesgenoffen freuen, anftatt fich gegen ihren Ginflug aufgubäumen. Allerdings wird eine Umftellung erforberlich sein. Bobelschwingh hat in seiner Afingft= getragen werben, predigt, nach bem "Evangelischen Berlin" bom "Wir brauchen bor allem eine 11. Juni gelagt: Verfündung des Wortes, die von Herzen kommt und durch die Herzen geht. Das Evangelium muß wieder für unser Bolf bie Sprache feiner Beimat werden. Wir Paftoren muffen es lernen, diese Sprache viel schlichter, flarer, fraftvoller zu reben als bisber". Siermit hat er ein Grund= übel ber evangelischen Kirche treffend gekennzeichnet. Die meiften Paftoren predigen in einem "Ranzelton", den sie für "biblisch" halten. Sie bedenken bierbei nicht, daß fich die feierlich ge-

## Bom Standpunkt ber Wirtschaftlichkeit tonne bas Minifterium bie Bieberaufnahme bes Betriebes nicht befürworten.

Etwas anderes mare es, wenn man die Biederinbetriebnahme in den Rahmen des großen Urbeitsbeschaffungsprogrammes ber Reichsregierung ftellen fonnte, in dem der Gefichtspunkt der unmittelbaren Wirtschaftlichkeit hinter bem ber Arbeitsbeschaffung zurückritt. Es wäre denkbar, daß bon den Mitteln, die für Tiefbauarbeiten borgesehen sind, ein ausreichender Betrag für die Wiederingangsetzung der Wenzestausgrube solche Verwendung der Gelber den allgemeinen muß, Bobelschwingh versucht es von der Rirche aufrechter, fraftvoller, freudiger Glaube, nicht ein Rahmenversaffung darstellt, die den Aufdau der Bestimmungen entspräche. Bom Reichstommissa- aus, Müller tut es vom Bolt aus. Genau so weichliches Warten auf Gnade. Wie oft lasen Kirche und auch die region ale Gliederung verwendet würde, vorausgesett natürlich, daß eine riat für Arbeitsbeschaffung konnte uns noch wie bor 400 Jahren. Die Führer ber damaligen wir nicht in ben Evangelien: "Geh hin und tu ber Reichstirche an Stelle ber alten Kirchen feine sichere Auskunft gegeben werden, fatholischen Rirche sahen ihre Mikftande fehr wohl, das, fo wirft Du leben!". aber auf jeden Fall ist zu wünschen, daß es auf sie versuchten es auch, sie durch Konzilien und Wenn daher die Deutschen Christen die Geschandlungen abzustellen. Da erschien der männliche Seite der Religion betonen, so nahme der Grube einset, wieder Arbeit und Brot gu berichaffen.

# evangelische Kirche Zinsherabsekung für die deutschen Gemeindekredite

(Telegraphische Melbung)

London, 11. Juli. Die mahrend ber letten zwei Tage abgehaltenen Beipredungen über bie turgfriftigen beutichen Gemeinbetrebite gwifden Ber. tretern ber beutiden Gemeinden und auslandischen Glaubigerausichuffen find heute jum Abichluß gebracht worben. Das Abkommen ichließt fich an bie Abmachungen über die Stillhaltefredite an, und zwar hinfichtlich ber Serabsetung ber Binfen wie auch ber vorläufigen Guspenbierung ber Rapitalrudgahlungen.

ber Berabiegung ber Binfen um einhalb Brogent halteabkommens, aufgeichoben werben. einverstanden erklärt. Ferner follen die in biefem

Wie wir hören, haben sich die Gläwbiger unter | Jahre zu leiftenden Kapitalszahlungen Berücksichtigung ber Devisenlage Deutschlands mit bis zum 15. Wärz 1984, bem Ablauf des Still-

# Lola Schröter abgestürzt

(Telegraphische Melbung)

befannte Fallschirmabspringerin, bie noch am Sonntag in Breslau por fechzigtaufent Zuschauern ihre Künfte zeigte, ift am Montagabenb mit ihrem Kraftwagen bes Reichsjugenbführers Balbur von Segelflugzeug "Wiesenbaube" über bem Hirschberger Flugplate abgestürzt. Frau Schröter hatte sich, wie die "Schlesische Zeitung" berichtet, am Sonnabend von dem dann am darauffolgenden Tage in Gandau verunglückten jugendlichen Breslauer Viloten Pfeiffer im Motorschlepp nach Breslau bringen und nun am Montag auf die gleiche Weise — nur mit einem anderen Schleppflugzeuge — wieber nach Hirschberg zurückbringen laffen. Bis nach hirschberg war der Schleppflug glatt vonstatten gegangen. Ueber bem Mugplate führte aber Frau Schröter mit ihrem Segelflugzeuge einige Schleifen aus, die ihr zum Berhängnis wurden. Ihr Apparat sacte plötlich ab und ging auf dem Boben zu Bruch. Schwer verlett — fie hatte u. a. beibe Beine gebrochen — wurde Lola Schröter aus ben einigen Stunden gelöscht werden. Trümmern des Flugzeuges geborgen und in das der kühnen Fliegerin ift recht ernft.

## Hirjaberg, 11. Juli. Lola Schröter, die Auto des Reichsjugendführers stürzt in den Rhein

Raub. 100 Meter bor Raub platte an bem fteine und ft ürgte bann in ben Rhein. Außer einem unfreiwilligen Bab tam ber Reichsjugenbführer mit ben übrigen brei Berjonen feiner Begleitung mit dem Schreden babon. Der Chauffeur aus bem Rhein herauszuziehen, mußten aufgegeben werden.

# Brand der Weichsel-Brücke bei Dirschau

Dirichau. 11. Juli. Auf ber alten Beichfelbrude bei Dirschau, die gegenwärtig als Fußgängerbrücke benutt wird, brach Dienstag nach-mittag ein Brand aus. Das Feuer konnte nach ganger- und Fahrweg über die alte Beichselbrücke Sirichberger Krankenhaus geschafft. Der Zustand ift gesperrt. Die Gisenbahnbrude wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen.

# Chrenhalle des deutschen Arbeiters

Ein "Denkmal der Arbeit" in Berlin

(Telegraphische Melbung)

Lebens foll fie sein, wie die Erde, die uns nährt. Jugendlichen ift verschwunden! Wir wurden auch deshalb ein entwurzeltes Gefür uns war. Fern und fühl stand sie vor uns. die der Religion und Rirche längft entfremdet Sunde, Gnade und Erlöfung, oder fie faben in waren, bem evangelisch=driftlichen Gedanken wie= Jesus hauptfachlich bas "Lamm Gottes". Dabei derzugewinnen, hat Müller in der großen Maffen- trat gang gurud, daß Jefus in den Evangelien Rundfunt aus ber Predigt hören, die er in des Inhannes-Evangeliums baraufbin betrachtet, Königsberg im Militärgottesbienft hielt.

die lebendig ift - Müller fprüht von Leben.

Bodelichwingh bittet Gott um eine famp-Das ift der Unterschied.

brachte in wenigen Jahren, was jene nicht in verborgen war, wieder ans Licht. Es ift also gefet noch in dieser Woche erfolgen werbe.

hobene Ausdrucksweise in der Bibel nur dort Sahrhunderten vermocht hatten. Es ist kein Bun-findet, wo die Höhe und Steigerung bes gebank- ber, daß jest die Maffen, die bisher der Rirche findet, wo die Höhe und Steigerung des gedank- der, daß jest die Massen, die bisher der Kirche listen zumuten. Die großen Probleme der Zeit, lichen Inhalts sie ersordert. Es ist, besonders in fremd gegenüberstanden, den Deutschen Christen die Ankurbelung der Wirtschen zuströmen. Die Kirche hat in ihrer Verkündi- Beseitigung der Arbeitslosigseit, die in so hoffboren fann, ichwer gu ertragen, wenn von mancher gung dem Umftand nicht genug Rechnung getra- nungsvollen Unfagen fteben, fonnen bis jum leg-Ranzel alltägliche Gebanken, die für jedermann gen, daß das deutsche Bolk in der Schmiede des ten Rest nur gemeistert werden durch eine natio-auf der Hand liegen, mit höchstem Bathos vor- Weltkrieges und der Nachtriegszeit hart gehäm- nachozialistische Führung, die ein ganges getragen werben.
Wehrkreispfarrer Müller hat deshalb recht, wenn er im "Völk. Beob." vom 11. Juni schreibt:

Belftrieges und der Kachtriegskeit harr gehams mer kachtriegskeit harr gehams mer kordischen der Kachtriegskeit har ber Kachtriegskeit harr gehams mer der Korkriegskeit har gehams mer in ber großen kachtrieges und der Kachtriegskeit harr gehams mer hort kachtriegskeit harr gehams mer kachtriegskeit harr gehams mer hort kachtriegskeit harr gehams mer kachtriegskeit har kachtriegskeit harr gehams mer kachtriegskeit har kachtriegskeit harr gehams mer kachtriegskeit har kachtriegskeit har kachtriegskeit ha "Unsere Kirche! Burzelgrund unseres inneren Ihp des romantisch in seinem Ich schwärmenden

Aber nur wenige Baftoren berftanden bie blecht, weil unfere Kirche nicht mehr folche Erde Zeichen ber Zeit, fie zeichneten in ihren Predigten entweder das Chriftusbild ber Dogmatit, bas Ihre Sprache erreichte nicht mehr unser Herz." vom Apostel Paulus geschaffen ist, und wieder-Wie man sprechen muß, um die Bolksmaffen, bolten immer wieder die Behre Anselms von der befindet. fundgebung in Karlshorft am 18. Juni gezeigt, gant anders geschildert wird. Benn man t. B. und wie man an die Herzen der jungen Soldaten das Lukas-Evangelium von Rap. 12—18 im Zuherankommt, das konnte man am 25. Juni im sammenhang durchliest, oder die Leidensgeschichte wie die Berson Jesu bargestellt ift, so erkennt Bodelichwingh bittet Gott um eine Rirche, man, bag dort ein seines Gottes bewußter ftarfer Rämpfer fteht, ber feiner Ueberzeugung unerdie Gottlosigkeit in Bolksversammlungen und in er durch Widerruf oder durch Bitten vielleicht fein ben Sochburgen bes Margismus auf und fiegt. Leben hatte retten konnen. Er fühlte fich in ber Hand Gottes, er wußte, daß ihm nichts geschehen liche Tat-Ergebnis seiner Mahnung. Beide Männer find bavon überzeugt, daß bie tonnte, als was ihm von seinem Bater bestimmt Rirche wieber einmal reformiert werden war. Die recht verstandene Religion Jesu ift ein

Verhandlungen abzustellen. Da ericien der mannliche Seite der Religion betonen, ib ftellte in Aussicht, daß die rechtliche Anerkennung beutsche Volksmann Luther und voll- siehen fie einen Schatz, der lange Zeit im Dunkel ber neuen Kirchenversaffung durch Reichs-

# "Unfere nächsten Aufgaben"

Nicht jeder, der ein NSBO. - Abzeichen ansteckt, ist damit eine treuer Hitlersoldat!

Berlin, 11. Juli. Reichsminifter Dr. Goeb. bels veröffentlicht im "Angriff" einen Leitartifel über "Unfere nächften Aufgaben"

Die Regierung Sitler ift noch nicht fechs Monate an der Macht Tropbem hat fie durch Magnahmen grundfäglicher Ratur auf allen Bebieten des öffentlichen Lebeng einschneibende Reformen durchgeführt Diese Reformen wurden nach einer großen, auf weite Sicht eingestellten Planung entworfen und verwirklicht und ftellten in ihrer Gesamtheit ein Generalprojett der deutschen Rettung bar. So sind 3. B. die Gesetze über die Reinigung des Berufsbeamtentums, über die Ginfetung ber Reichs. fach berater, über die Ausschaltung der marriftischen Ideologien und Organisationen feine Teil. aktionen, die ohne inneren Zusammenhang mit bem Gesamtwerk bes beutschen Wiederaufbaues hatten wirksam werben tonnen. Sie ftellen die erften Steinchen dar in dem großen Dofaitbild, Shirad ein Borberrabreifen. Der Bagen bas heute ichon vor unferem geiftigen Ange ftebt. geriet ins Schleubern, fiberfuhr brei Brell- und Schau bes fommenden Deutschlands fein wird. Die deutsche Nation hat in einer noch nie dagewesenen Ginmütigkeit diesem Reformwert ihren Beifall bezeugt und ihre tätige Mithilfe angedeihen laffen. Wer in den Zeiten der Oppoerlitt eine Rudenquetidung. Berjuche, bas Auto fition noch nicht burch bas gesprochene Wort für uns gewonnen wurde, der hat sich durch die beifere Tat belehren laffen.

> Die Welt beginnt allmählich einzusehen, daß bas junge Deutschland, bas wir Nationalsozialiften repräsentieren, feineswegs ein politisches Abenteuer ift, fondern eine feststehende Tatache, mit der man sich für alle absehbare Zeit abfinden muß. Sinter Sitler und feinen Mannern fteht die ftählerne Front der nationalsosialistischen Barteiorganisation. Ihre Avantlaarde ift die in der Revolution gehantete und zusammengeschweißte SA. und SS. Db sie marchiert oder Gewehr bei Fuß fteht, immerdar ist fie bereit, für die Sache ber beutschen Revolution mit Leib und Seele einzutreten und zu fampfen.

Die Bartei ift im Begriff, eine innere Umformung zu vollziehen. Bon ben vielen Sunberttaufend, Die feit ber Dachtübernahme gu uns famen, wird ber branch bare Teil nach und nach in ben Barteiforper eingeschmolzen, ber andere Teil, someit er unbranchbar ift, aus ihm wieber ausgeschieben. Auch bas bauert feine Beit, aber in wenigen Monaten ichon wirb bie gange Organisation wieber bon berfelben muchtigen Schlagfraft und Aftibität erfult fein wie in ben Zeiten unferer Opposition.

Unsere nationalsozialistische Betrieb 3.4 zellen organisation hat eine große historische Aufgabe sibernommen. Ihr liegt es ob, bas beutiche Arbeitertum in ben Organismus des Staates einzufügen, und zwar fo feft, daß es nie mehr daraus herausgebrochen werden fann. Man wird barauf ju achten haben, bag ber Margismus, feiner organisatorischen Möglichfeiten beraubt, bier nicht ein neues ideologisches Tummelfelb findet. Auch ba ift mehr Wert auf die Qualität als auf die Quantität gu legen. Richt jeder, ber ein NSBO.=Abzeichen anftedt, ift bamit ein trener Sitlerfoldat. Und gu glauben, daß der Margismus mit der Bernichtung ber SPD. und APD. nun auch weltanichaulich restlos ausgerottet wäre, das mag man anderen, nur nicht uns alten Nationalfogiaihm stehen und ihm dabei helfen, der Nation wieder Freiheit und Brot zu geben.

nicht zuviel gesagt, daß die beutsche ebangelische Rirche sich im Unfang einer neuen Reformation

Selbstverftändlich wird es den bewußten Unhängern der bisherigen Kirche schwer, sich umzuftellen. Ihnen bebeutet fie ein Seiligtum, bas tief in ihrem Innersten ruht. Es wird längerer Beit bedürfen, bis fie erkennen, bag nur bie äußere Form der Kirche geandert wird, dadurch, daß sie zu ihrem eigenen Wohl enger mit dem christlichen Staat verbunden wird. Ihr ewiger Inhalt wird unangetaftet bleiben. Bu munichen schütterlich treu bleibt und seinen Gegnern mit ift, daß der icharfe Rampf der beiden Auffaffungen fende Rirche — Müller nimmt ben Rampf gegen ichneidender Scharfe gegenübertritt, felbst ba, wo bald einer gegenseitigen Uchtung Blat macht: rufen: Der Rirchenvertrag ift bas erfreu-

Ueber den Kirchenvertrag hört man, daß er eine mie vor 400 Jahren. Die Führer der damaligen wir nicht in den Evangelien: "Geh hin und in regeln wird. Der Reichsminister des Junern, fatholischen Kirche sauch, sie durch Konzilien und Wenn daher die Deutschen Christen die einigen Kirche des evangelischen Deutschlands Rerhandlungen abzuktellen Da erschien der männliche Seite der Religion betonen, so die Glückwünsiche gerenung; er

# Das Reich der Frau ®

# Die Chinesin vor dem Spiegel

Bon Wong Tag- Ha

Wenn wir Chinesinnen uns zurechtmachen und mit Schönheitsmitteln der Natur nachzuhelsen luchen, so sindet dieser Vorgang in strengster Abgeschlossenheit statt. Keine Menschenjeele darf eine Chinesin beobachten, wenn sie sich, eingeriegelt in ihrem Zimmer, inmitten einer Dustwolke von Iasmin und Rosen herauspußt. Für die Außenwelt soll sie ein zartes kostbares Wesen wie aus einer anderen Welt sein, und der Einblick in die Geheimnisse ihres Toilettersschap würde diesen Eindruck schwafters ihre Wirfung verlieren, wenn uns eine natürsliche Erstärung für seine Wunder bekannt wird, so würde nach dem Gesiühl der Chinesin eine Preisaabe ihrer Schönheitsmittel den Verzicht auf die Wirfung ihrer Versönlichtel den Verzicht auf die Wirkung ihrer Persönlich feit bedeuten. Ja, die eigene Schönheit fame ihr entweiht vor, wenn sie wie eine europäische Großstädterin sich öffentlich die Rase pudern oder gar den Lippenstift benuhen sollte.

gar den Lippenstift benuten sollte.

Mehrere Stunden dauert die Toilette einer Chinesin. Bei der schwachen Beleuchtung einer Dellampe sitt sie vor ihrem Frisiertisch und wendet all die Geheimmittel an, um ihre Augen strablend, die Bimpern dunkel und den Taint wie durchsichtiges Alabaster erscheinen zu lassen. Eine Europäerin geht in irgend einen Laden und kauft die allgemein bekannten Schönheitsmittel. Die Mittel aber, die eine Chinesin anwendet, sind ihr entweder unter dem Siegel strengster Verscheinen Bersche under Bersche die en heit mitgeteilt worden oder, was noch häusiger der Fall ist, sie dat sie in jahrelangem geduldigen Experimentieren selbst entdeckt.

In vieler Beziehung mag die Chinesin von heute darauf bedacht sein, von den Gebräuchen der Europäerin zu sernen und sich ihren Geslosacheiten anzupassen, doch auf dem Gebiete der Schönheitspflege wird sie nie auf die Anwendung der von Generation zu Generation in Jahrhunderte alte Tradition überlieferten Gehe im mittel verzichten. Vielleicht sähe sie, wenn sie sich auf die Unwendung der neuesten europäischen Ros metika beschränkte, nicht weniger ichön aus, aber werika beschränkte, nicht weniger ichön aus, aber ber ihr im Besonderen eigene, fremdartige Charme ainge verloren. "Was ist das Geheimnis dieses Charmes? Benuten Sie Juder? Welche Urt Au-ber benuten Sie?" Mit diesen und ähnlichen Fra-gen werde ich in Europa gewöhnlich bestürmt.

Die Berfasserin, als erste dinesische Journa-listin bekannt geworden, liest hier ein kleines Kol-leg über die Schönheitspslege der Chinesin. Die Schriftleitung. daran, um die sür ihren The besonders geeignete Farbe herauszusinden. Niemals benutt die Chinesin einen sogenannten natursarbigen Buder. Fast die gleiche Sorgsalt wie der Auswahl der Farbe dringt sie — wenn sie einen solchen wünscht — der Wahl des Dustes entgegen. Hügt gaber derwendet sie auch einen undarkümierten Auder fie auch einen unparfümierten Buber.

Wie die Menschen nun einmal sind, erstreben sie immer gerade das, was die Natur ihnen nicht so ohne weiteres geben will. So gilt im allgemeinen in China eine möglichst weiße Hautschen hautsche aufs begehrenswert. Die natürliche Hautsche sautsarbe schwankt bei uns Chinesinnen ziemlich stark, je nach der Gegend, in der wir geboren sind. Die Bewohnerinnen des nördlichen China besitzen gemönnlich besteren Teint als ihre Schwestern aus wöhnlich helleren Teint als ihre Schwestern aus ben süblicher gelegenen Lanbesteilen. Dementsprechend werden die einen einen mehr gelblichen, die anderen einen weißeren Kuder bevorzugen. Niemals anderen einem weißeren Puder bevorzugen. Neimals aber wird der Wunsch, eine recht helle Hautfarbe zu erzielen, eine Chinesin dazu verleiten, ihrem Gesicht etwa eine dide Schicht weißen Puders auf-zulegen, daß es wie eine Maske wirkt. Es gilt als ausgesprochen schlechter Geschmad in China, die Verwendung von Puder allzu deutlich sicht-bar werden zu sassen. Eine Ausnahme hiervon bil-det lediglich die Bühne.

Die Sitte, Reispuder zu verwenden, ist von den Malaben übernommen. Dort gilt Reispuber als ein besonders geeignetes Mittel gegen Bu fettige und fehlerhafte Saut ufw. Chinefinnen, die unter Malanen aufgewachsen sind, verwenden Reispuder an Stelle von Gold Creme Tag und Racht. Un Stelle europäischer Schminke wird roter Buder benutt, ber aus Bflanzen her-gestellt wird. Besonders beliebt ist ein rötliches Buberpapier. Dies wird angefeuchtet, auf die Wangen gebürftet und bann mit ben Fingern in bie Saut verrieben. Dasselbe Papier wurde früher zum Nachfärben der Lippen verwendet, heute ift es in diefer Beziehung meift durch den europäischen ober amerifanischen Lippenftift verbrängt worden.

charmes? Benuten Sie Auber? Welde Art Kusber benuten Sie?" Mit diesen und ähnlichen Fragen werde ich in Europa gewöhnlich bestürmt.

Nun also: ja, wir benuten Buder und wir benuten auch europäischen Buder. Daneben aber verwenden wir unsern ch in e sischen europäischen Buder. Daneben aber verwenden wir unsern ch in e sische der Koben aber der Koben wir unsern ch in e sische der Koben aber der Koben die K Gin besonderes Rapitel bei der Toilette der

# Sommerliche Kleidung für Haus und Garten

Rariertes Rattun, Mermelfchleifen, Duffarmel, farbige Glasinopfe

Ber jest noch gerne Holenrollen ipielt, wird sich für Haus- und Garten an züge mit langen, iehr weiten Beinkleidern entschen. Und zwar aus dem sehr geschätzten deutschen Aretonne, dessen bunte Muster so recht zur warmen Vahreszeit passen, oder aus groben deutschen Leisnen in natursarben, kirschrot oder kornblau. Für Hausanzüge nimmt man leichtere und seinere Webarten, entweder in den vorerwähnten Stossen ober aus kunstseit in den doterwaynten Stoffen ober aus kunstseidenen Geweben. Ganz neu sind Hausanzüge mit weiten, rodähnlich zusammenfallenden Beinkleidern aus geblümten Musse-Line, zu denen dann, wenn das Oberteil ärmellos Usebarten. ift, ein einfarbiges Seiben- ober Samtjädchen



Binks: Gartenkleib aus einfarbigem und gemufter-

tem Rips. Rechts: Saustleid mit bindfadenfarbener Leinenblufe und genopptem Leinenrod.

Ber jest noch gerne Hosenrollen spielt, wird abgestimmt werden kann. Us Unterschied zu den für Haus- und Garten anzüge mit langen, Strandanzügen haben diese Anzüge eine mehr r weiten Beinkleidern entscheiden. Und zwar kleidmäßige Note ohne Rückenausschnitt.

Im allgemeinen jedoch werden Rleider für Haus und Garten wieder als jogenannte einsache Kleider getragen, die im Schnitt und Ausstattung aber nichts mit Kitteln zu tun haben. Da ist der farierte Rattun, bislang als Großmutters Schürzenstoff bespöttelt und nun wieder ganz Mode. Ob die Karos hierzu schräg oder gerade verarbeitet werden, ist eine Frage ihrer Größe und Kleidsamkeit. Um besten wirken sie ohne andere modische Zutaten — man braucht ja nur sür Kragen, Sulpen, Blenden oder Ausschnittschleisen andere Fadenlagen als zum Grundschnitt zu nehmen. Bei Kimonoschnitten ergeben sich nette Wirfungen durch Schrägstellung der Karos an den kurzen Uermeln und der daran angeschnittenen Valle zum geraden Unterteil. Schürzenstoff bespöttelt und nun wieder gans

Hir Hand getwent kintettelt.

Hür Hands (10mohl in Baumwolle als auch in kunsteiedenen Mischweben) werden einfardige Stoffe mit gemusterten gern kombiniert. Dadurch gewinnt der sonst einfache, leicht blusige Schnitt mit knappem Rod und ganz kurzen Aermeln an Kleidsamfeit. Besonders, wenn man Kod und Bluse aus zweierlei Material nicht in der Taille scharftrennt, sondern den Stoff des Kodes noch als Borderteil und Küden der Bluse fortsührt und aus dem Blusenstoff einen Gürtel dazu vorsieht. Unch die Art der kleinen Gürtel dazu vorsieht. Unch die Art der kleinen Ginsache, die Armkugel bedeckende, glatte Aermel gewinnen durch einen Blendenabschluß, der durch eine Schleife gebunden wird, und kleine Falbels oder Klügelärmel sehn, doppelt untereinandergeseht, reizvoll aus. Einfardige, zum Kock passende Kaspel und dazugehörige Ausschnittschleifen ind auch wieder modern geworden. Nur weiße Garnierungen werden an Haus und Gartenkleidern vermieden. Bur Saus- und Gartenkleider aus Rips oder

# Los von der Pariser Mode-Diktatur

Die Aufgaben bes Deutschen Modeamtes

Der Pariser Modeschöpfer ichreibt nicht nur die Mobelle vor, sondern vor allem auch die Stoffarten, aus denen die Kleider angesertigt werben sollen, serner die Hite, Belde, Bänder, Schmuckachen und alles übrige, was zur Bekleidung gehört. In Frankreich besteht der langen Tradition gemäß ein enges Jusammenspiel zwischen der "Haute Couture" und der eindeimischen Industrie und dem Handwerk. Auf die ausländischen Industrien wird dabei selbstwerständlich keine Rücksicht genommen. Die Vorherrschaft der französsischen Wode ist nicht etwa nur aus den besonderen Fähigkeiten der Franzoen sür Modedinge entsstanden, sondern geht auf die planmäßige Schußsollpolitik des Ministers Colbert am Ende des 18. Inhrhunderts zurück. Sie ist, zum Teil wenigstens, "gemacht" worden. Mobelle bor, sondern bor allem auch die "gemacht" worden.

Das neugegründete Deutschlen Dode am t mill versuchen, auch in Deutschland diese Zusam-menarbeit zwischen Modeschöpfung und Industrie zu fördern. Sierbei sollen die Erzeugnisse der deutslichen Webereien, Garnspinnereien u. a. weitgehend berücksichtigt werden. Das ist umso notwendiger, als die Tertilindustrie 25 Prozent der Anzahl der Betriebe, beinahe 17 Prozent der Belegischaft und über 12 Prozent des Umsahes der gesamten deutden Industrie umfaßt.

Die deutsche Textilindustrie steht in Europa an erster Stelle. Ihr Aussuhrübersschuß beträgt gegen 2 Milliarden Mark. Im vergangenen Kahr ist sogar für 113 Millionen Mk. Ronfektion nach Frankreich exportiert worden!

Das Deutsche Modeamt will neben seinen or- worden, ganisatorischen Aufgaben als Zentralstelle für das kommen.

Das "Deutsche Modeamt" ist zu dem Gebiet des Kunsthand werks und der Wodezungen geben. Es wird weniger Modeschoe gegründet worden, die deutschen industrien Anregungen geben. Es wird weniger daß se de Bettbewerb der daß se der Bettbewerb der deutschen geben werb der der der Geber Urteile fällen als den Bettbewerb der deutschen geben und Bettbewerb der deutschen gerteiler geber und Bettbewerb der deutschen geben und Bettbewerb der deutschen geben und Bettbewerb der deutschen gesteller geben und Bettbewerb der deutsche gegründet werden und Bettbewerb der deutsche gegründet worden der Wodezungen geben. Es wird wente deutsche gegründet worden und der Wodezungen geben geben. Es wird weniger der deutsche gegründet worden der Wodezungen geben. Es wird weniger jeder der deutsche gegründet werte der deutsche gegründet worden, die deutsche gegründet worden, die deutsche gegründet worden, die deutsche gegründet worden, die deutsche gegründet worden gegen geben. Es wird weniger jeder Unterlieben gegen geben geben geben. Es wird weniger jeder Unterlieben geben geben geben gegen geben geben gegen geben gegen geben gegen geben gegen geben gegen geben geben gegen geben gegen geben geben gegen geben gegen geben gegen geben gegen geben gegen geben geben geben gegen geben gegen geben gegen geben gegen geben geben gegen geben gegen geben gegen geben gegen geben gegen geben Gebiet des Kun ith and werts ind der Wood-industrien Anregungen geben. Es wird weniger selber Urteile fällen, als den Bettbewerb der beutschen Hersteller überwachen und Wett-fämpse deutscher Mode veranstalten. Eine wichtige Aufgabe ist zunächst die Förde-rung und Herstellung deutscher Mode künste Ler. In Paris sind die großen Modeschöpfer all-armein graesebere und aperkannte Künster. Bei

gemein angesehene und anerkannte Künstler. Bei den geplanten Vorsührungen dentscher Mode soll nicht nur das Mode haus genannt werden, son-dern auch der Name des Schöpfers, gleichviel ob dern auch der Name des Schöpfers, gleichviel ob er Inhaber oder Angestellter der Firma ist. Auch i üdischen Firmen soll die Mitarbeit nicht verwehrt werden. Weiser will man darauf achten, daß die deutsche Mode nicht eine Mode der oberen Zehntausend wird — was etwa durch einseitige Bevorzugung ausgesallener Mo-delle oder zu fossbaren Waterials eintreten könnte, sondern für das ganze Volk gilt.

3mei Monate, bevor die vom Modeamt orga-nisserten Modevorsührungen stattfinden, sollen die Modeschöpfer und Stofferzeuger zu gemeinsamen Beratungen zusammenkommen. Die Vorsührungen sindem zunächst vor der Kachwelt, d. h. vor den Vertretern der Textilindustrie, der Konfektion, der Modevesse und der Textil- und Modeschulen siatt. Die Modelle, die dei diesen Vorsührungen angekaust werden, müssen mit der Vezeichnung "Deutsche Mode" auf den Markt kommen.

Bor einiger Zeit ift aus ähnlichen Erwägungen heraus ein italienisches Modeamt gegründet worden. Bom Deutschen Modeamt find Bertreter nach Mailand gereist, um sich dort die erste Aus-stellung anzusehen. Auch in den Vereinigten Staaten ist bereits eine Ginrichtung geschaffen worden, um von der Barifer Mobediftatur loggu-

# Sommerliche Handarbeiten

ihm noch mehr. Aber niemals sieht jolch Edchen schöner aus, als wenn eine handarbeitende Fraudarin sist. Ruhe, Behaglichkeit und Zufriesbenheit strömt sie aus, und zwar so überzeugend, daß der Gatte gern zeitunglesend oder bestelnd danebensist und auch die Ainder sich ein wenig der Artigkeit befleißigen. Darum schon allein sei das Garteneckhen gelobt!

Es kommt uns allen wohl gelegen, daß das männliche Zeitalter der Mode wieder auf lange Sicht überwunden wurde, daß die Frauen wieder Erden tragen und dazu allein weiblichen Liebreiz zeigen. Denn nun paßt auch die Sandarbeit wieder zu ihnen, die in ihrem Gefolge Stahlrohr-sessel und allzu hygienisch aufgezogene Möbel hin-wegzaubert. Rein, um Sandarbeiten brauden wir nicht verlegen gu jein.

Ber feinen Badeanzug, feinen Bullover, feine Jade, keine Sportsöcken und andere Rleidung mehr ftriden möchte, darf wieder Tee- und Kaffee-kannenwärmer ansertigen, Ober Tischdeden mit bunten Fäden durchziehen, sarbige Muster auf bunten Fäden durchziehen, farbige Mcuster auf Deden aller Art stiden und vor allem auch die Weißstiderei pflegen, deren Wirkung immer elegant ift. Der Teetisch wird besonders anheismelnd, wenn solch handgestidte Leinens, Mulls oder Tülldede mit passenden Mundtüchern ausliegt. Neben Hohlsäumen und Hardanger Arsbeit (bei der Fäden außgezogen und dann zu Musstern wieder eingestidt werden) spielt die Schats stern mieder eingestickt werden) spielt die Schatten stickerei eine Rolle. Sierzu werden Fäden
und Einsticke von links gesührt, und man braucht Mull oder Boile, damit die Schatten auch zur Geltung kommen. Auch sarbiges Material wird weiß bestickt. Eine andere hübsche Handarbeitsdecke ergibt sich aus der Berwendung von weißer Libe auf farbigem Grund, die man in Mustern mit der Maschine aufsteppen und mit handgearbeitetem Stissich wan neuartige Virkungen auf grobem deut-schen Leinen, das man in regelmäßigen Abständen mit Hoblsäumen durchzieht. Die stehengebliebenen Stoffreihen werden dann mit kleinen bunten Zier-Stoffreihen werden dann mit fleinen bunten Bier-

Gleich zu Anfang sei's gesagt. Neib auf ben glücklichen Gartenbesiger hat hier keine Berechtigung. Denn wer wirklich keinen Park ober keinen Garten seinen beimen geschen der einen Balkon ober einen blumengeschmücken Fenst einen Balkon ober einen blumengeschmücken Fenst er plat — in den Ferien vielleicht gehört thm noch mehr. Aber niemals sieht solch Eckber aus. akkeine aus weierelichen Die Muster hierzu sind ganz einen bestätt. Die Muster hierzu sind ganz einsche Example in den Kreize abwechseln aus zweiere einsch und keicht selbst zu entwersen. Es genügen schon Raros und Rreuze abwechselnd aus zweieres einsch und leicht selbst zu entwersen. Es genügen schon Raros und Rreuze abwechselnd aus zweiersteinen schon keinen Schon keinen Schon keinen Schon keinen bestätt. Die Muster hierzu sind ganz einsch und leicht selbst zu entwersen. Es genügen schon Raros und Rreuze abwechselnd aus zweiersteinen Balkon ober einen blumengeschwichten geschon keinen bestätte. Die Muster hierzu sind ganz einsch und leicht selbst zu entwersen. Es genügen schon Raros und Rreuze abwechseln aus zweiersteinen Balkon ober einen blumengeschwäusersteinen Schon Raros und Rreuze abwechseln und einen schon keinen Ericht und bestätte und bestätzt. Die Muster hierzu sind und leicht selbst zu entwersen. Es genügen schon Raros und Rreuze abwechseln und einen karos und kreuze abwechseln und einen karos und kreuze abwechseln und einen Schon Raros und kreuze abwechseln und einen karos und kreuze abwechseln und einen karos und kreuze abwechseln und kreuze a fleinen Schrägbalken getrennt werden, gefüllte und offene Kreise, zwei gegeneinander gerichtete Zickackreihen aus zweierlei Garn oder Bogen, die auf Stricken tehen und mit kleinen sarbigen Pünkteden unterbrochen werden können. Die gleichen Garnesticken bei nach eine Geinber Schmudstichreihen laffen fich auch für Rinber -

fle id er und Schürzen verwenden. Paffend zum weiblichen Modestil darf auch das Damenschlafzimmer oder das Tochterzimmer wie-der Handarbeiten bekommen. Am Frisertisch sieht ein Vollevorhang aus handgezogenen Volants ebenso duftig aus wie die handbestickte oder Volants-Bettdecke. Und außer der Freude am Gelingen bestommt man den Auf einer tüchtigen Hausfrau!



Bilb: Gartentischbede aus beutschem Leinen.

oben auf der Achiel in kleine, nach innen gerich-tete Faltengruppen abnäht. Stoffbezogene Holz-knöpfe oder farbige Glasknöp fe können das einfache Hauskleid so verschönen, daß es auch als Ferienfleid verwendet werden fann.

# Für den Haushalt

Fled wird zunächft mit Wasser angeseuchtet und danach mit etwas Seise eingerieben. Ist dieses gescheben, so nimmt man einen Schwamm und reibt mit Silse von lauwarmem Wasser die Seise wieder aus der Fledstelle heraus. Hiernach wird der Fleden meist besser erscheinen, und es wird dann gelingen, mit einem Tintenstift die Fledstelle völlig zu beseitigen.

Die Birfung entscheede. Einsache, die Armfugel bededende, glatte Aermel gewinnen durch einen Blendenahichluß, der durch eine Schleife gebunden mird, und kleine Falbel- oder Flügelärmel schnen, doppelt untereinandergesett, reizboll aus. Einsarbige, zum Rock dassen Bahel und dazugehörige Ausschnitschleisen lind auch wieder modern geworden. Kur weiße Garnierungen werden an Haus und Gartenfleidern bermieden. Fällt das Oberteil einfarbig und der Rock gemaltert aus, so lassen Rocken Kur muß der Rock gemaltert aus, so lassen Rocken Kur muß der Rock gemaltert aus, so lassen konten geden Kur muß der Rock deierzu wurch der Kadellage einfügen. Nur muß der Rock dierzu modisch ein wenig knade sieden. Nur muß der Rock dieszu modisch ein wenig knade sieden. Ver Kur weiße geden seinschlage einfügen. Ver kabellage einfügen eine Sticken und die Leine der Kabellage einfügen. Ver kabellage einfügen ein der kabellage einfügen. Ver kabellage ein gestellt und bei eine der kabellage ein kabellagen. Ver kabellage ein kabellagen. Ver kabellagen ver keiben gestellt.

Salt ven I Jaubun flette. Wan lätzt der der Abellage des Erfellen und die Abellage der kerfelbung nacht eine der Keiben von Kalamangen der der keibe ver keiben von kabellagen der einfügen kabellagen. Ver ein der Keiben von kalamangen der der der keiben der Keiben von k

Im ehrenvollen Alter von 75 Jahren starb am 11. d. Mts. unser lieber Schwiegervater, Großvater, Bruder und Schwager

Konrektor i. R.

Die Beerdigung findet am Sonnabend, dem 15. d. Mts., von der Schrotholzkirche auf dem Hauptfriedhof in Gleiwitz aus statt nach vorangegangener Seelenmesse, die um  $9^{1}/_{2}$  Uhr beginnt.

Im Namen der Hinterbliebenen:

verw. Frau Oberbürgermeister Dr. Stephan.

Es wird gebeten, von Kondolenzbesuchen abzusehen.

Nach einem arbeitsreichen, in Gott ergebenen Leben rief Gott der Herr meine inniggeliebte, treusorgende Frau, unsere nie ersetzliche, herzensgute Mutter, Schwiegermutter, Schwägerin, Großmutter und Tante,

# Frau Lehrer Anna Kania

am 10. Juli, im 74. Lebensjahre, zu sich in die Ewigkeit. Unsere Bitte sei, der teuren Entschlafenen im Gebet zu gedenken.

Beuthen OS., Gleiwitz, den 11. Juli 1933.

Namens der Hinterbliebenen:

Josef Kania, Lehrer i. R.

Beerdigung: Donnerstag, den 13. Juli, vorm. 9 Uhr, vom Trauerhause Maunheimerstraße 3 aus.

Plötzlich und unerwartet verschied nach schwerer Krankheit meine geliebte Tochter, unsere liebe, gute Schwester, Schwägerin und Tante

# Maria Erkenbölling

Beuthen OS., den 11. Juli 1933

Im Namen aller Hinterbliebenen

# Jka Erkenbölling

als Schwester.

Die Beerdigung findet Freitag, den 14. Juli, nachm. 3 Uhr, von der Leichenhalle des Städt. Krankenhauses aus

EIJ Stahl- Beffer

# Möblierte Zimmer

Suche freundliches möbliertes Bimmer, hne Raffee, bis 15,-RM. Angebote unter B. 4268 an die Gichft. diefer Zeitg. Beuthen

## Geldmartt DARLEHEN

von 300 bis 30 000 dur Erlernung d. fein. RM. Bed. u. kosten-lose Auskunft durch: Damenschneiberei kann schoth. Beuth. 5. Kalus, Schneiber-Gr. Dombrowfaftr. 3. Sohenzollernftrage

Gebilb. befferes Mädhen

AM. Beb. u. koften-lofe Auskunft durch: Heorg Kaboth, Beuth, Georg Kaboth, Beuth, Heifer, Beuthen DS., Sahensollernstraße 1.

Existenz Generalvertreter als dort. Bezirksleiter ges., hoh. Verd. Ortu. Beruf gl. (kostl. Anl.) Kahmann & Müller Hilden (Rhld.) 624

# Miet-Gesuche

Solventes Spezialunternehmen sucht in nur bester Geschäftslage von

Beuthen OS.

Konzerthausgarten, Beuthen OS.

Heute abend Spezialität:

Ungar. Gullasch 80 Pf

Sotel = Bension Weig ens. 4-5 Mk., 4 Mahlz., Neuzeitl. Einrichtg.

Wölfelsgrund, Tel. 58 - Jll. Prospekte.

empfehle gegen Rachn. die beliebte

Weide: Tafelbutter

3. It. 1.00 Mt. je Bjund, in Boltfollis von girfa 1.00 Mt. 9 Bjd. (auf Bunjd Bjdftüde) J. Guttack, Heydekrug (Memelland)

gehört eine geräuschlose Schreib-maschine, denn sie steigert die Leistung und schont die Nerven. Pro-spekte über diese Maschinen nur durch:

In jedes Büro

Rudolf Biskupek, Rokittnitz, Schließfach.

Klinker-, Hartbrand-Ziegel Hintermauerungs-Ziegel Drainrohre von 2 bis 6 Zoll,

Rosalien - Tonwerk am Bahphot Peiskretscham. Telefon 7

Stellen-Angebote

Infolge persönl. schweren Unsalls verlaufe ich für nur 850.— RW. golds. Eristenz, einf. Fabrikation (nur ll. Raum nötig) mit allem Jubehör. W. maschinelle Einrichtung usw. Bompl. Berd. an Fertigw. weit über 100%, bauernd Absah ber hochw. Erzeugnisse für Allgemeinbedarf. Eilangebote an Villa Sonneek, Weinböhla Sa., Schindlerstr. 39

Feuerbestattungs-Versicherung über Deutschland, Danzig, Memel-land u. Saargebiet verbreitet, sucht für Beuthen und Umgebung tüchtigen

Vertreter.

Günstige Tarife für Feuerbestattung und Bargeldversicherung. Kein Kirchenaus-tritt! Rechtsanspruch. Angebote unter P. 1210 an Invalidendank Ann.-Exp., Berlin W 8.

Achtung!

Deckenziegel in versch. Größe u. Façon, Schornsteinziegel, gelocht und ungelocht, in verschiedenen Größen, Hohlziegel in verschiedenen Arten.

\*\*\*

zu mieten. Die Miete kann auf Wunsch sichergestellt werden. Angeb. mit Preis- und Größenaugabe unt. V. W. 871 a.d.G.d.Ztg. Beuthen.

# Eisschränke Einkochgläser, Liegestühle

KOPPEL & TATERKA BEUTHEN OS, HINDENBURG GLEIWITZ, Wilhelmstraße 10

# Dermietung = :

# 3-Zimmer-Wohnung

(Neubau) m. Bad, Diele u. Loggia ift zu bermieten Anfr. u. Beuthen DG., Lindenftr. 2a od. Tel. 2022



Zuweilen hat man Pech mit Zimmerherren. "Mir paßt nicht dies und das" hört man sie immer plärren.

Ein Zimmer - heut' bewohnt . . . vielleicht steht's morgen leer?!

Ein Inserat - schon hat man

# Keine orgenmekt!

Kleine Anzeigen gehören in die Ostdeutsche Morgenpost. Das ist das Blatt, daß jeder stets zu Rate zieht, wenn er ein möbliertes Zimmer sucht.

## Sonnige 21/2-Zimm.-

Wohnungen mit Bab im Neubau für sofort zu ver-mieten. Zu erfragen Baugeschäft Franz Cohit, Beuthen, Biefarer Straße 42,

## Telephon 3800. 2-Zimmer-Wohnung mit Bab fowie eine

5-Zimmer-Wohnung mit iconem Balton u. Bab gu vermieten. Beuthen, Ring 22, Engel-Apothete.

# Berfäufe

# NAG.-Schwerlastwagen

prima Buftand u. Bereifung, Elastic; 1 Anhänger, Clastic, schwerste Bauart, sof, preisw. zu verkaufen. Ingenieur 3 a c o b, Gleiwig, Cendligftr. 4b

# Röhr-Cabriolet

4fitig, Luguswagen, 3 3. alt, fehr fparfam, leicht reparaturbedürf. tig, jedoch fahrbereit, fofort für 750,- Mf. gu verkaufen. Ingenieur Jacob, Gleiwig, Gendligftr. 4b

# Schlafzimmer,

Eiche, 2 Bett., 2 Racht-Eiche, 2 Bett., 2 Nachttifche m. Marmorpl.,
1 große Waschfommode
mit Marmorplatte, 2
Stiffle, Betten, 1
Schraffen u. and. hu verkaufen ab 1/49 bis
11 Uhr: Beuthen, King 18, II. rechts.

# **Das Kind lügt**

Wenn man behaupten wollte, die vielbefrochene Lügenhaftigkeit des Kindes sei ein Märden, eine irrige Annahme, so würden wohl die
meisten Eltern, Lehrer und Erzieher heftigen Arotest einlegen. Würden sogleich mit Duzenden von
Beispielen auswarten, selbst die liebevollste Mutter könnte nicht umhin, zuzugeben, daß sie selchen von
Lügenhaftigkeit seisten Kinde Zeichen von
Lügenhaftigkeit seist sie ellestigen
Lügen zu tun. Leicht ists, dem Kinde keinen Anlaß zum
Lügen zu tun. Leicht ists, dem Kinde Keinen Anlaß zum
Lügen zu geben. Im spieder diese dann
seisten Kinde Keinen Anlaß zum
spieder diesen Kinde Zeichen Anlaß zum
spieder diesen Kinde Keinen Anlaß zum
spieder diesen Keinen Anlaß zum
spieder diesen Keinen Kinde Keinen Anlaß zum
s

Nur mit harten Strafen, so ist die allgemeine Unsicht, sei diesem häßlichen Fehler beizukommen. Da man in den letzten Jahren gelernt hat, sich mit der kindlichen Binche zu beschäftigen, wäre es viel-

Da man in den letzten Jahren gelernt hat, sich mit der kindlichen Phyche zu beschäftigen, wäre es vielzleicht nicht unangebracht, auch über die tie seineswegs unbedingt notwendig sind, die man zen Eründen auch bie Wirfungen zu beseitigen.

The den weitaus meisten Fällen lägt das Kind aus Ungstenen, gein Errafe auf sich nähme ohne border zu versuchen, sich durch eine Läge freizutanden. Das Einsachste wäre wohl die Forderung an die Erwachsenen, mit dem Strafen etwas vorsichtiger zu sein. Sin Kind, das wegen eines sichtiger zu sein. Sin Kind, das wegen eines sichtigen Agraffe gehalten, der Heibigen Agraffe gehalten, der Heibigen Kon einer Kette gefessellt wird.

Sa, muß es denn unbedingt debenshaltung, die keinenschaftung, die seinen werden die feineswegs unbedingt notwendig sind, die man sein, dem Emaragden in der Etruktur verwandt, ist ein besonder deken micht, die keineswegs unbedingt notwendig sind, die man sein, dem Entwandt, ist ein besonder deken micht, die keineswegs unbedingt notwendig sind, die man sein werden wie keines mehr der Menschen werden wie keines mehr der Menschen und die keineswegs unbedingt notwendig sind, die man sein de keineswegs unbedingt notwendig sind, die man sein seines beforativer Struktur verwandt, ist ein besondert wird, Struktur verwandt, ist ein besonder in der um nichts wenigen michte. In die keineswegs unbedingt notwendig sind, die Mund is der um nichts wenigen michte. In die keineswegs unbedingt notwendig sind, die Mund is der um nichts wenigen michte. In die keineswegs an die Erwachsenen, mit dem Strasen etwas borsichtiger zu sein. Ein Kind, das wegen eines schwuchigen Kleidchens, eines zerbrochenen Spielzengs, einer kleinen Ungeschicklichkeit nicht aleich bestraft oder empsindlich beschimpft wird, sindet gar keine Veranlassung, sich durch Lügen berauszureden. Ein Schulkind, das aus irgend einem Frunde zusede. Das ift seit Generationen so. Gibt es wirklich fei nen Lehrer, der im Stande wäre, den kleinen Gun-ber feine Gründe ehrlich fagen gu laffen und ihn bann ohne viel Aufhebens auf seinen Blat zu entstaffen, ohne die Befürchtung, die Disciplin der Rlaffe verwandle sich in ein Chaos. Mit Stras als Indien in tausendiähriger, Brasilien in zweisfen ist natürlich leichter Ordnung halten, als mit Pie be ein Vertrauensverhältnis aufbauen.

Das Wort Lugner ift ein hagliches und hartes Bort. Viele junge Menschen werden durch es empfindsamer gefränkt, als die Erwachse-nen ahnen. Man sollte sparsamer damit umgehen. Denn es gibt Kinder, die in einem Uebermaß jung erwachter Bhantasie Dinge und Begebenheiten nicht beim rechten Namen nennen, die in seb-haften Erzählungen übertreiben, ausschmücken, sür den Begriff abgestumpster Erwachseuer eben kraß digen. Das Kind besitzt noch nicht den Sinn sür Kealität, es sabuliert, es mischt Dichtung und Wahrheit ohne selbst die Grenze zu kennen. Unsiberlegte Strase vernichtet in solchem Falle oft jegliches Vertrauen. Und der Ausdruck Lügner brudt bem Rinde einen Makel auf, ber es vor fich und anderen erniedrigt.

Gine einsichtige Mutter findet Mittel und Wege ben Sinn für das Reale zu weden, eine allzusehr wuchernde Bhantasie einzudämmen. Die Frage: denke einmal genau nach, irrst Du Dich auch nicht, ein ernstes Vermahnen, ein leiser Spott, der aber nicht boshaft sein darf, wirken oft Bunber.

tern und größeren Geichwifter auf ber Sut gu fein und fein ichlechtes Beispiel gu geben. Sieht ein Rind wie andere, sich durch Lügen Borteil berschaffen, so ist es nur zu bald bereit, dasselbe

# Schmud, schön, billig und echt

Ronvention und das dis vor kurzem geringe Borkommen dieser Edelsteine schusen seine bevorzugte Stellung. Dazu kommt selbstverständlich seine besondere Beschafsenheit: die außerordentliche Härte und das einzigartige Farbenspiel. Seine Alleinberrschaft und damit sein Wert sind heute durch die riesigen Kunde in Süd-Alfrika schwer bedroht. In den letzten sünfzig Iahren siesers dieses Land wehr und aröbere Steine

Es gibt aber noch andere Gbelfteine, die bor dem schönheitsgierigsten Auge bestehen und der eitelsten Frau ebenso viel Freude bereiten können wie der Diamant. Das sind unter anderem der Amethyst, Topas, Aquamarin und Turmalin.

Der Amethust gablt seit dem Altertum ju den beliebtesten Steinen. Die alten Griechen und Rö-mer haben ihn ebenso wie unsere Meister im vergangenen Jahrhundert und die modernen Schmud-

gut läßt er sich verwenden, und bezaubert in seinen natürlichen Effekten.

Es gibt sicherlich in sehr vielen Familien alten Schmuck, der, dem Geschmad unserer Großmütter entsprechen, fast ausschließlich diese "Salbedelsteine", eine sehr falsche Bezeichnung, verwendet. Eine verhältnismäßig wohlseise Umsormung der alten Fassung läßt diese Schmucktücke schön und wirkungson! warden wirfungsvoll werden.

Auch vom kulturellen Standpunkt ift es burch-aus zu begrüßen, lieber echten Schmud zu tra-gen, als pompoje Talmiware, die immer etwas Berächtliches hat.

# Großfeuer in landwirtschaftlicher Beriuchsanstalt

Rarlsruhe, 11. Juli. Montag abend brach, bermutlich durch Heißlaufen eines Transmissionslagers, im landwirt-schaftlichen Lehr- und Versuchsinstitut der Badi-schen Bauernkammer ein Brand aus. Nacheau das ganze große Dekonomiegebände stand in Flam-men Die Stollungen und eine arobe Scheuer ganaenen Jahrhundert und die modernen Schmudstrümftler hochgeschätzt und zu den prächtigsten Wersten verarbeitet. Dieser Stein ist nicht nur schön, indernstammer ein Brand aus. Nahezu fondern durch seine Häre wertbeständig und reine Kremplare, wie sie Geblon liesert, stehen hoch im Kurse. Der Topas, dessen Grundfarbe gelb ist, kommt in vielen Karbenschattierungen vor. Berühmt sind die wasserschlen Todase, die sogenannten "Walsertropsen", die aus Brasisien stammen. Geschlissen bestigen sie einen sehr lebhaften Glanzund die Makler nennen sie spittschaften Glanzund die Mektung von 100 Stück Vielen Königsschaftes, der lange sür einen Diamansten, Getreibe und Früchten wird auf zehn galt, ist ein solcher wasserschaften Diamansten geschützt. Menschen ehen sind dem Brande nicht zu beklagen. men. Die Stallungen und eine große Schener ft rafe zu verschärfen. Rach einigen Wochen hat-können als verloren gelten. Die Fenerwehr mußte ten die Vergewaltigungen reft los aufgehört.

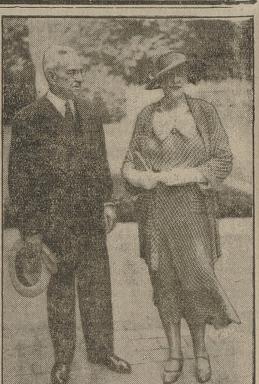

Frau Caruso heiratet zum vierten Male

In Paris fand bie Tranung der Witme des berühmten italienischen Tenors Benjamin Caruso, Mme. Dorothy Caruso, mit Dr. Charles polder, einem in den Parifer Gefellichaftsfreisen befannten Amerikaner, ftatt.

# Brügelstrafe für Autobanditen

(Telegraphifche Melbung)

London, 11. Juli. In England war die Bahl der Neberfälle durch Antobanditen in letter Zeit stark angestiegen. Als sich nun besonders die Neberfälle auf Frauen häuften, gingen die englischen Richter bagu über, für Straftaten biefer Art die Gefängnisftrafe burch Brügelft rafe zu verschärfen. Rach einigen Wochen hat-Ein Richter in Birmingham vernrteilte drei folder Berbrecher zu je 15 Hieben mit der neun-schwänzigen Peitsche. Die Berurteilten baten flehentlich, aber erfolglos, statt der Prügelstrafe möge man ihnen Gefängnisstrafe für drei Jahre geben. Raubüberfälle haben fich in Birmingham lnicht mehr ereignet.

# Aus Overschlessen und Schlessen

9 Jahre Leiter des Beuthener Landgerichts

# Abschied des Oberlandesgerichtspräsidenten Schneider

Landgerichtsdirektor Lehnsdorf würdigt namens der Justizbeamtenschaft die Berdienste des scheidenden Prafidenten

(Eigener Bericht)

Beuthen, 11. Juli.

Dienstag verabichiebete fich ber jum Dber- an bas landesgerichtspräsidenten von Samm ernannte Beuthener Landgerichtsprafibent Schneiber, der zugleich beutsches Mitglied bes auf Grund bes Genfer Abkommens geschaffenen Schiebsgerichts für Oberschlesien ift. Die Uebergabe der Dienstgeschäfte war bereits am Montag nachmittag erfolgt, und swar an Landgerichtsbirektor

# Rostenlose Rechtsberatung

Juristische Sprechstunde

Mittwoch, den 12. Juli 1933, von 17—19 Uhr

Berlagsgebäude der "Ditdeutschen Morgenpoit" Beuthen, Induftrieftrage 2

Dr. Lehnsborf. Für heute um 17.30 Uhr war bie Beamten= und Angestelltenschaft nach dem Somurgerichtsfaal zusammenberufen worben, um Abidiedsworte bes icheidenben Brafidenten entgegen zu nehmen. Bu dem furzen, aber berglichen Feftatt war auch die Anwaltschaft ericienen, um ebenfalls ihr Bebauern ilber bie Abberufung des hervorragenden Juristen zum Ausbrud zu bringen. In der ihm eigenen schlich-ten Beise und boch im markigen Ausbruck richtete

# Oberlandesgerichtpräsident Schneider

an die Anwesenden folgende bedeutungsvollen Woichedsworte: "Ich habe Sie hierher gebeten, um wich den Ihren an veradigieden und um Ihren kür Ihre Mitarbeit zu danken. 9 Jahre habe ich an der Spipe des Beuthener Landgerichts gestanden, und wenn ich in dieser Abschiedsstunde auf die dergangene Zeit zurücklicke, so erfüllt mich mit besonderer Freude, sesstellen zu können, das in dieser Zeit Richter, Beamte und alle Angestellten dem auf richtigen Bestreben erfüllt waren, ein ieder auf seinem Blat und nach seinen voren, ein jeder auf seinem Blat und nach seinen besten Kräften die ihm zukommenden Aufgaben zu erfüllen, durchbrungen von der Bicht ist eit der Aufgaben, die an Sie gestellt wurden. Alle haben Sie ihren Dienst mit Hingabe und Fremde erfüllt. Ich freue mich darum besonders, Ihnen dassür meine Anersennung aussprechen zu können. Mir ist durch die Berufung zum

größte Oberlandesgericht Deutschlands

neben dem Kammergericht Berlin eine Auszeich nung zwieil geworden; ich bin on die
Spitze in einem besonders wichtigen Bezirk gestellt worden. Wenn mir diese Auszeichnung zuteil geworden ist, so können Sie mit mir zwhammen darauf ft olz sein, denn auch Ihnen gebührt ein großer Teil daran. Ich bin mir voll und ganz bewußt, wie viel ich Ihrer treuen Mitarbeit zu verdanken habe. Ich konnte nur Fiihrer sein, Leiter in dem großen Ausgaddengebiet und mit gutem Beispiel vorangehen. Ihnen gebiihrt das Verdient, daß Sie mir willig gefolgt sind. Dafür meinen herzlichsten Dank.

Dafür meinen berzlichsten Dank.

Der Whsied fällt mir nicht leicht. Ich bin als geborener Oberschles er schles er schn des Volkes und die mit dem Denken und Kühlen dieses Volkes inmig vertraut. Bei meinem Scheiben nach dem neuen Birkungskreise, in dem mir große Aufgeden gestellt sind, drauche ich wohl nicht zu versichern, welche Anhänglichteit und Treue ich dem Seimatlande weiter bewahren werde. Ich hoffe, daß auch Sie mich nicht ganz vergessen werden. Wein Scheiben fällt in eine Zeit, wo im gesanten Staats und Virsschaftsleben Umbildung en ersolgen, wo neue Grundsteine gelegt werden. Stellen Sie sich mit ganzem derzen in den Dienst des Nationalsozialismus, eisern Sie unserem Volkskanzler Abolf ditler nach in Vaterlandsliebe, Ihealismus und in Hingabe zu großer Opferbereitschaft. Selsen Sie dem Volkskanzler, daß ihm das große Wert gelingen möge, das Gold des deutschen Volkes von der Schlade zu befreien. In diesem Sinne mein Lebe wohl!"

# Landgerichtsdirektor Dr. Lehnsdor

führte aus: "Namens der Beamten, Angestellten und Arbeiterschaft danke ich Ihnen, sehr verehrter Serr Oberlandesgerichtsbräsibent, für die liebens-

Oberlandesgerichtspräsidenten und die Versetzung der Nöte bes Grenglandes sich angenommen haben. Darüber hinaus haben Sie immer dem alten Grundslatz Rechnung zu tragen verstanden:

Gerecht leben, niemanden verlegen, jebem bas Geine.

Gerade der Umstand, daß Ihr Birken nicht allein Verstandessache, sondern auch Seizenssache war, läßt uns das Scheiben so schwer werden. Durch das Vertrauen der Kegierung sind Sie berusen worden, die Leitung des arösten Oberslandesgerichtsbezirkes zu übernehmen. Seien Sie überzeugt, daß unsere Augen immer gern aus den rauhen, start umbrandeten Diten nach dem ruhigen Westen in Dankbarkeit und Anerkennung bliden werden. Sie hohen sich in den Herzen aller Beamten, Angestellten und der Arbeiterschaft ein dauerndes Den kmal gesett."

# Oberstaatsanwalt Ladmann

iprach folgende Abschiedsworte: "In vielfacher Sinsicht fällt uns der Abschied von Ihnen ichwer. Ich versönlich, der mit Ihnen in Breslau zusammenwirken konnte, habe zu meiner Frende erlebt, daß, nachdem ich Oberstaatsanwalt in Benthen geworden din, auch Sie nach hierher gekommen sind. Von Unsang an habe ich den versönlichen Verkehr mit Ihnen außerordentlich schäßen gelernt, und besonders in der letzten Zeit habe ich in ieder Hinsicht in gemeinsamer Eingelernt, und besonders in der tegten Zeit zube in jeder Hinscht in gemein am er Eintracht mit Ihnen zusammen gewirkt und dabei immer wieder ersahren, daß Sie der Staatsanwalkschaft in jeder Beziehung mit Unterstühzung, vertraulichen Anstprachen wind gutem Kate zu dien en verstanden haben. Darum gilt Ihnen mein Dank im Namen der gesamten Schaftsanwalkschaft.

Der Führer ber Fachschaft Justig. Dberiuftigjefretar Beimann, erflärte junächst, daß er hier nur die Worte wiederholen tonne, die er dem scheit und vie Worte wiederholen ihnne, die er dem schaft übermittelt hat. Weiter sagte er: "Ich darf versichern, das Sie in Ihrem neuen Wirkungsbreise balb das werden, was Sie uns waren."

# Das 9. Schuljahr

Gin neuntes Schuljahr in Preugen foll nach einer Aeußerung des Preußischen Kultusminifters im Jahre 1934 eingeführt werden. Es besteht die Absicht, den gangen Jahrgang, der gur Entlaffung fommt (360 000 Jugendliche), auf bem Lande unterzubringen und ihm eine neue Art von Abichlußergiehung gu geben, bie zugleich auf Arbeitsbienft und Gieblung vorbereitet. Dieser Plan hat schon für ben Sahrgang 1933 beftanben, ift aber mit Rudficht auf die Finanglage noch gurudgeftellt worben.

# Ramshorn zum Brigadeführer ernannt

Gleiwit, 11. Juli.

Mit rudwirfender Rraft ab 1. Juli ift ber Führer ber oberschlesischen Su., Oberführer Bolizeipräsibent Ramshorn, jum Brigade. führer ernannt worden.

# Die erste Beurlaubung im oberschlesischen Schuldienst

Reiße, 11. Juli.

Die am Städtischen Oberlyzeum beschäftigte Studienrätin Zigahl ift beurlaubt worben. Frau Zigahl gehörte ber Landtagsfraktion ber Bentrumspartei an.

Seine Abschiedsworte versicherten, bag bie Beamtenschaft weiterhin treu und mit aller Bflichterfüllung bem Wohle ber Heimat und dem Wohle des deutschen Baterlandes dienen

Namens der Angestellten übermittelte Justiz-angestellter Nujchiol die besten Wünsche dem scheidenden Präsidenten.

Oberlanbesgerichtspräfident Schneiber verläßt am heutigen Mittwoch Beuthen, nachdem noch eine Arbeitssitzung und feierliche Berabschiebung im Schiebsgericht ftattgefunden hat. Freitag früh wird er bereits in Samm in feine neue große Wirbungsftatte eingeführt. Prafibent Schneiber gehörte gu ben angesehensten Bersönlichbeiten unserer Stadt und bat sich bei allen nationalen Beranstaltungen, nicht zulett auch als Artillerieoffizier im Felde, als suverläffiger beuticher Mann bewährt. Gein Scheiben bedeutet für gang Dberichlefien einen fchweren Berluft, da er bant feinem Rechts. Serr Obersandesgerichtsprässent, für die liebens-wirdigen Mbschiedsworte. Sie sind zu einer Zeit nach Oberschlessen gefommen, wo am politischen Dorizont schwere dunkse Wosken zuschen der Verschlessenten der Verschlessenten geschlessenten kernen der Verschlessenten kernen Verschlessenten kernen Verschlessenten kernen Verschlessenten Krührung des Volkstanzlers Hilf ie re nuch zu ester des Land-Kube ins deutsche Verschlessenten die Verschlessenten die Verschlessenten die Verschlessenten die Verschlessenten der Verschlessenten Verschlessenten Verschlessenten Wissenten verschlessenten Verschles

Bilbende Künftler auf neuen Wegen

Der Begriff des Kulturbolschewissmus ist in der Malerei ausgekommen. Um so weniger darf dei der Neuordnung der kulkurellen Berhältnisse überschem werden, daß sich ein großer Bandel auch auf dem Gediete der dild en den den Kun st demerkdar machen muß. Gerade hier wird die Einhaltung einer neuen kulturpolitischen Linie besonders notwendig sein. Welche Grundsätz dei der Behandlung dieser Fragen maßgebend sind, wurde unserem Berliner Akak-Mitarbeiter von dem stellv. Preußen-Leiter des Kampfdundes sitz deutsche Kultur, Prof. Otto von Kursell, in einem aufstärenden Gespräch mitgeteilt.

hat der Künftler etwas mit Politit gu tun? Muß er nicht, wenn er echt schaffen will, unpolitifch fein, um gang feinem Bert leben ju können? Diese Fragen wurden bisher immer in bem Sinne beantwortet, daß der Künftler leitet oder nicht, oder ob in der Staatlichen Kunst-natürlich frei sein müsse, daß nur die Freiheit seine schöpferische Kraft verbürge, und daß jede wie Kanolbt das Steuer in der Hand hat. Bindung als Einengung aufzufassen und abzu-

seinen sei. Henden wir anders: Wir wollen wissen, welche Freiheit gefordert wird. Eine Freiheit, die Bindungslosigkeit bedeutet, kann ich micht anerkennen. Der Unverdindlichkeit, dem "Freibleibenden" sehen wir die absolute Bindung entgegen. Ein Künstler, der an sein Handwert aebunden und durch Boden und Blut mit seinnem Volk verdunden ist, der lebendig mitten im großen Erleben seines Volkes steht, wird in der vollen Freiheit seines Künstlertums aus dem Volk vollen Freiheit seines Kuntsterums aus dem Volt umb für das Volk schaffen. Das ist die erste nationale und soziale Bindung des Künftlers. Sine Freiheit, die in der Lösung von Blut, Boden und Beherrschung des Handwerks besteht, ist keine Freiheit, sondern Entwurzelung. Sie führte in der jüngsten Vergangenheit zu all den volkssremden "Ismen", zur Abstraktion, zur Verzerrung und zur Lächerlich-

Kunst und Wissanschaft
slut — Landschaft — Handwert

Sede große Aunst ist national, denn sie wurzelt im völkischen Boben. Deswegen soll nun aber nicht jeder Künstler "Kolivit treiben"
— er muß aber in seinem Wesen, in seiner Ueberdeugung in diesen Bindungen stehen.

Wir stellen an den deutschen Künstler, an den Kunsterzieher, an einen jeden, der verantwortlich mit Dingen der Kunst zu tun hat, die Forderung, daß er mit heitigem Ernst und heißem Herzen in der Bewegung ledt. Auch in der Kunst müssen wir kompromissios sein!

wir kompromiklos sein!

Die lebendigen Bindungen sind es, die bestimmend sind für die Reform des Annstunterichten mend sind sie Reform des Annstunterichten misse zugleich als Makstab sür die Männer dienen müssen, denen die Förderung beutscher Aunst anvertraut werden soll. Der Streit geht nicht für oder wider Rolbe und nicht um hente oder gestern, sondern um die deutsche Jukunst. Darum sind ans die Schulen, Kunsthodschulen, Galerien so wichtig. Darum ist es wesentlich, od ein Just die Kationalgalerie leitet oder nicht, oder ob in der Staatsichen Kunstschule ein so ernster und doch inniger Künsster

Es wird immer wieder gefragt: Was hat benn dieser ober jener Professor verbrochen, daß er bas Feld räumen mußte? Die Frage ist falsch gestellt. Es kann uns nicht genügen, wenn keine Verbrechen begangen wurden, sondern an die Kicht ung legen wir den Mahktad. Wir fragen nach Blutund Bodenverwurzelung, nach dem Menichen, dem Träger der berbeutichen Sehnsucht, nach dem Menschen, ber fähig ist zu verehren und zu dienen, ohne an sich zu denken. Bir wollen die Gesunden und Starken. Wir wollen gerade heute die Kämpund Starken. Wir wollen gerade heute die Kämpfenden. Darum gilt uns in der Kunst nicht nur
der Ka mpf gegen den den Kitsch, sondern vor
allem der Kampf gegen alles Habe und Hohe,
gegen das Degenerierte und Krankbaste, gegen alle
salsch Bose seine der Malerei oder auf der
Bilde Bose sin der Mirtikas. Nach einem der
Branzösischen Berickten Bericht und tropdem ewig neuen Baterlandes. Der Borburde Bose seiste der wird sund tropdem ewig neuen Baterlandes. Der Borburde Bebrohte Tierwelt Afrikas. Nach einem der
burde Bebrohte Tierwelt Afrikas. Nach einem der
burde Bebrohte Tierwelt Afrikas. Nach einem der
burde Bebrohte Berichten Bericht
burde Bebrohte Berichten Bericht
burde Bebrohte Berichten Bericht
burde Bebrohte Biene Bericht
burde Bebrohte Berichten Bericht
burde Bebrohte Biene Bericht
burde Bebrohte Berichten Bericht
burde Bebrohte Berichten Bericht
burde Berichten Bericht
burde Berichten Bericht
burde Bebrohte Berichten Bericht
burde Berichten Bericht
burde Berichten Berichten Bericht
burde Berichten Bericht
burde Berichten Berichten Bericht
burde Berichten Berichten Bericht
burde Berichten Berichten B Anochen sitt.

Wir haben keine Trabition bon geftern zu pflegen. Die Tradition ist abgerissen: Ik barum unsere Revolution traditionslos? Die Burzeln ber Tradition liegen in Blut und Boden,

# Was ist deutsche Kunit?

Brofeffor Dr. Schardt, ber fommiffarifche Bruzeln der Arabition liegen in Blut und Voden, und das Handlen wir erst neu begründen. In das Handlen wir erst neu begründen. In der Aufüllen wir erst neu begründen. In der Aufüllen wir erst neu begründen. In der Aufüllen, das Meisters, dom Kehrer zum Schüler, das Meisters, das Kunst des der Naationals der Verlige Kunst des Kunst des Kunst des Kunst des Gegensübe awischen der Kunst des Gegensübes awischen der Keiter der Kehren der Kunst des Gegensübes awischen der Kunst des Gegensübes awischen der Keiter der Kehren der Gegensübes amigte einem Lebenschen der Keiter der Kehren der Gegensübes auch der Gegensübes amigte einem Kunst weiter der Kehren der Gegensübes auch der Gegensübes auch der Gegensübes amigte eine Keiter der Kehren der Gegensübes der Kehren der Gegensübes der Kehren der Gegensübes der Kehren der Gegensübes auch der Gegensübes auch der Gegensübes auch der Gegensübes auch der Gegensübes der Kehren der Gegensübes auch der Gegensübes auch der Gegensübes auch der Gegensübes auch der Gegensübes der Gegensübes auch der Gegensübes der Kehren der Gegensübes auch der Gegensübes auch der Gegensübes auch der Gegensübes der Gegensüb Leiter ber Nationalgalerie, sprach im Seraus aus der Jsolierung, aus der Abstraktion, aus der internationalen Lüge; zu rücktion, der Bortragende nannte als letzten Meister wirken im Gesamtgescheben, im deutschehn den Bortragende nannte als letzten Meister Burtlen Bortragende nannte als letzten Meister Beutschlen Bortragende nannte als letzten Meister Beutschlen Bortragende nannte als letzten Meister Beutschlen Briege sei kein wirklich bedeutendes Werf deutschles bilkschlen Briege sei kein wirklich bedeutendes Werf deutschles wirden Rumft entstanden. Man sei jetzt entschles siehen Bortragende nannte als letzten Meister beutschlen Briege sei kein wirklich bedeutendes Werf deutschles bestischen Briege sei kein wirklich bedeutendes Werf deutschles bilkschlen Runst entstanden. Man sei jetzt entschles einen Rumft gegen Personen, sone würde man keinen Kampt gegen Bersonen, sone wirden nur um Leister sühren. Die Auseinandersetzung, die sich nicht umgehen lasse, müsse den Kichten bestieben. Dabei würde man keinen Kampt gegen Bersonen in den in der Gestellen der der des des der der des des deutschles der deutschles deutsc

# Für alle, die daheimbleiben

3mar ift das Reisen auch in diesem Jahr wieber in vieler Sinficht berbilligt: es gibt die ermäßigten Sommerurlaubstarten der Reichsbahn, Sotels und Penfionen haben ihre Preise gesenkt die Aurtagen sind nicht mehr so hoch wie früher - aber wiediele unter uns müffen trotdem heute auf ihre gewohnte Commerreise verzichten und daheimbleiben! Gie alle mögen folgende Winke beherzigen!

Borerft -: ftelle den Weder ab! Steh auf, wenn bu ausgeschlafen haft! Frühftude in Ruhe!

Sode nicht trubfelig zu Saufe herum! Mergere dich nicht, weil bu in biejem Johr nicht wegfahren fannft! Undere haben noch weniger Geld als du.

Sondern geh ins Freie! Laufe dich aus! Täglich!' Und möglichstt lange!

Mache alle zwei, drei Tage eine größere Banberung, mit Stod und Rudfad! Dber fet dich aufe Rad und fahre hinaus! Du wirft überraicht sein, wie schön deine Heimat ift. Und wie wenig du sie fennst.

Bleibe ruhig einmal eine Nacht von Saufe fort! Auf den Dörfern tann man billig ichlafen. Und du haft das Gefühl, verreift zu fein. (Blog, etwas Phantafie mußt bu haben ...)

Conft lege bich auf einen ich onen Plat im Bald, an einen Gee! Und ruhe bich aus!

Rimm bir ein gutes Buch mit, am beften etwas Heiteres, Beichwingtes! Aber lies nicht acht Stunden hintereinander!

Sondern faulenze! Lag dich einmal gehen, das ichabet gar nichts! Doje por bich hin, ohne Träume in den Simmel! Auch Faulenzen ift eine Runft. Du mußt fie wieder lernen, nach fünfzig Wochen Arbeit und Sete.

Bergiß nicht, beinen Bekannten Unfichts farten zu schreiben! Denn bas gehört zum Urlaub. Fürchte nicht, fie konnten fich luftig machen über beine bescheidene Seim = Sommer frische -: wir wiffen alle, wie schwer es heute der andere hat.

Bor allem -: bente mit beinem Gedanken an deinen Beruf! Lauf nicht alle paar Tage ins Buro, um nachsusehen, ob auch alles klappt: Du mußt bich, und fei es ichweren Bergens, ju der Ueberzeugung zwingen: es wird auch einmal zwei Wochen ohne mich gehen!

Tu, um es mit einem Sat zu sagen, gang so, als ob du nicht zu Hause warft! Dann wirst bu bich auch daheim erholen und mit frischer Rraft an beine Arbeit gurudtehren! J. L.

\* Durchlegung ber Rebenstraße burch bas Schützenhausgrundstüd. Die Arbeiten jur Durchlegung der Redenstraße bis zu ihrer schon bestehenden Verlängerung hinter der Rokokoftraße sind im Gange. Die Straßenbauarbeiten sind im Profil broch en und Gold- und Silbersachen im Werte bereits durchgeführt. Die Bordsteinlegung steht von 1 200 RM. entwendet. Der oder die Täter bevor. Zunächst kommt eine Beseskisgung mit haben offenbar die sich durch die Stadionkund-

einer Backlage und eine Beschotterung in Be-tracht. Dieser neue Teil wird 12 Zentimeter tieser liegen als die alte Straße, um einer späteren Pflasterung Raum zu bieten. Un dem acht Meter breiten Fahrdamm werden die Bürgersteige beiderseits eine Zementplattenbahn erhalten. Der sübliche Bürgersteig soll 5 Meter breit, der nördliche nehst Grünanlage acht Meter breit werden. Die Bordsteine der verlängerten

## Heute Juristische Sprechstunde

Die toftenlose Auriftische Sprech ftunbe findet heute bon 17-19 11hr im Berlags-Gebäube ber "Ditbeutichen Morgenpoft", Industrieftraße 2, ftatt. Ab jest wird die Ruriftifche Sprechftunde jeben Mittwoch abgehalten.

Redenstraße werden bis zum Anschluß an die Salbenstraße ungefähr 1 Meter durückgerückt. Zu beiben Seiten werden 2 Meter hohe gemanerte 3 äune die Straße gegen die beiden Teile bes Schützenkansgrundstrücks abschließen. Sie erhalten im Zuge bes Hauptweges bes Grundftiids je ein Jugangstor. Der Verkehr zwischen dem nörd-lichen und dem öftlichen Stadtteil wird durch diese Straßen berbindung erleichtert und zweisellos gehoben werden. Mit den stehenge-bliedenen alten Kappeln wird sich ein schönes Straßenbild ergeben. Die Fertigstellung dürste in vier Wochen zu erwarten fein.

\* Fachlehrgang im Zuschneiben. Die Berliner Brivat-Zuschneibeschule von Rubolf Maurer beendet hier einen vierwöchigen Fachlehrgang unter Leitung des Fachlehrers Borrmann, an dem Handwerker aus allen Gauen Oberschlesiens bem Inkomen. Um Porabend des Abschlusses kamen die biesigen Schneibermeister, soweit sie dieser Juschneibeschule ihre Ausbildung verdanken, im Vereinszimmer von Th. Stodolka zusammen und gründeten eine Bereinigung ehemali und gründeten eine Bereinigung ehem aliger Schüler der Zuschneibeschule. Diese Vereinigung macht es sich zur Aufgabe, durch Zuse Vereinigung macht es sich zur Aufgabe, durch Zusammenarbeit auf fachlichem Gebiet das erlernte Verschren weiter auszubauen, um fruchtbare Arbeit zu leisten. Die vorläusige Leitung der neuen Vereinigung liegt in Händen der Schneibermeister Paul Bularczhk und Doslezhock. Die den die India gla sir die Annungsverband und Oberneister Glagla sir die Annung dausten dem Direktor Maurer vilk die wertvolle Arbeit. Im herbst ist ein weiterer Lehrgang in Kandrzin gerlant.

\* Eine bittere Strafe. In den Abendstunden

\* Gine bittere Strafe. In den Abendftunden des Montag durchzogen die Hauptstraßen der Stadt drei NSBD.-Männer. Vor ihnen ging ein Mann mit einem Schild um die Bruft gehangen mit folgender Aufschrift: "Ich, Josef Stowron, habe mich an Arbeitergroschen ber- Augen. griffen!" G. hatte Arbeitergelber in Sohe von 11,46. MH. unterschlagen, gab sie aber im Deutschen Saus gurud.

\* Schwerer Wohnungseinbruch. In eine Woh-

hundert=Kahr=Feier für den berühmten Baumeifter Carl Gotthard Langhans ftatt. hans ist der Erbauer vieler bekannter Bauwerke. So hat er das Oberpräsidium in Breslau, das Tauentien-Denkmal in Breslau und zahlreiche Kirchenbauten geschaffen. Seine berühmteste Arift das Brandenburger Tor. Stadt Landeshut beranftaltet in der Bebichule

Musftellung bes neuen Burgburger Gruneest beendet; die öffentliche Ausstellung findet in Bürgburg, für deffen Universitätsmuseum

Großmeifters anzusprechen. Gine Bach-Trompete. Nachdem es auf Grund von Hinweisen Albert Schweizers durch Wieder-herstellung des Bachschen Kundbogens gelungen ist, die Violinmusif des Meisters stilagerecht auszuführen, versucht man jezt durch Schaffung einer neuen Trompete der Lössung eines Hauptproblems der Viedergabe Bachscher und Händer und Händer Drchesterwerfe näher scher und Handelscher Drchesterwerte näher zu kommen. Nach Angaben von Werner Menke ift eine neue Bachtrompete in hoch Dangesertigt und im Leipziger Landeskonservatorium vorge-

# Kindersest der Beuthener St.-Barbara-Gemeinde

(Eigener Bericht)

Beuthen, 11. Juli.

woll angeregten Kinderfest am Dienstag war ein voller Erfolg beschieden. Frau Berwaltungsdirektor Lapconnil i, die Vorsitzende des Mitt-tervereins, hatte mit den Vorstandsdamen alles drangesett, um das Kinderfest zu einem

## Freudenfeit

für die Jugend zu gestalten. Dem Wedruf "Bar-bara - Jugend", heraus!" wurde freudig und in großer Zahl Folge geseistet. Zur sestge-sesten Sunde versammelten sich über 500 Kinder aller Stände, festlich gefleidet, an der Kirche und unternahmen dann unter Führung von Frau Di-rektor Lapczynist bei der Marschmusik der Standartenkapelle 156 einen Spaziergang durch die Straßen des nördlichen Stadt teils. Dies war jugleich eine Freude für alle Eltern, die den Festzug meistens von den Fenftern aus betrachteten.

Beim Ginzug in den schönen Schützenhaus- felheit mit Musik und leuchtenden Lampions wir garten war die Raffeetafel schon gedeckt. der aus dem gastlichen Garten gesührt wurde.

Gleißige Frauenhande ichentten ein und festen Dem erst tags zuvor beim Gartenfest des por die kleinen Gaste die Teller mit riefigen Müttervereins "St. Barbara" von Pfarrer Bor- Ruchenbergen. Die Standartenkapelle. die fich auch diesmal unentgeltlich gur Berfügung geftellt hatte, fonzertierte. Mufitzugführer Ch = ganet bevorzugte in der Bortragsfolge besonders Kinderlieder. Dann gingen die Kinder ans Spiel. "Onfel Beter" maltete gur Beluftigung der Kinder seines Amtes. Gugigfeiten und andere icone Sachen murden bei ben berichiedenen Spielen an die Rinder verteilt. Die Freude mar groß. Dagu herrschte ichones Better, wie man es fich für bas Rinderfeft nur munichen fonnte. Auch Pfarrer Pormoll und Raplan Schlegel besuchten das Fest. Der Pfarrherr und die Borfigende des Müttervereins richteten an die Jugend freundliche Worte. Abends ftieg (53 herrichte ein großer Luftballon auf. frohe Stimmung, bis man bei Ginbruch ber Dunfelheit mit Musif und leuchtenden Lampions wie-

gebung bietende Gelegenheit, völlig ungeft ört "arbeiten" zu können, ausgenutt.

\* Deutsche Lebensrettungs-Gefellichaft. Go. (20) im Bierhaus Oberichleffen" Berfammlung.

Stg. Ausflug \* Glager- und Gudeten-Gebirgsverein. mit Auto über Tworog, Keltsch, Himmelwig usw. Abstant fahrt (7) Eingang dur Promenade. Anmeldung bei fahrt (7) Eingang zur Promenade.

\* Stahlhelm-Lotterie. Der Ziehungstermin ft auf ben 29. Angust b. 3. unwiderruflich ver doben.

\* Stenographenverein 1895. Mi. (20) Berfammlung Konzerthaus

\* Artiflerieverein, Frauengruppe. Do. (16) im Bro-

\* Technische Rothisse. Wi. (19) Nachrichtenstaffel in Uniform Kathous. Ausmarsch 3. Uedung. Frei. (20) Gasschuskurfus im Rathaus. \* Jung-KKB. Wi. (20) Kingabend mit Bortrag im Heim, Gräupnerstraße 17 I.

# "Ein Liebesroman im Saufe Sabsburg" in der Schauburg

Dieser geschichtliche Film schildert in außerordentlich sessellender Weise das Lebensbild des Erzberzogs Johann Salvato r. der 1887, vom Wiener Hose verbannt, von einer Reihe junger Offiziere für Bulgariens Ihron auserkoren war. Der junge Erzherzog sindet in der russischen Kürstin Rostowsky unerwarteter Weise eine Bundesgenossin. Er lernt dann eine Lustspielfängerin kennen, woranf sich die gekränkte Fürstin von ihm zur nickzieht. Seine Pläne, werden dem Kaiser, sintere, dracht. Die Volge ist die Trasdoie von Wandertzin gekleschender Volge ist die Trasdoie von Wandertzin gekleschen Verflossen. Dem wirkungsvoll aufgebauten Film verhelfen Karl Ludwig Diehl, Ellen Kick der, Greil Theimer, Baul Wegener, Baul Hochen Kicker zum verdienden Erspleze. Der zweibe Tonfilm "Panif in Chicago" führte Kohicagos Unterwelt in ihrer ganzen Bielfältigkeit vor Augen. Diefer gefchichtliche Film fcildert in außerordentlich

# "Iglit, bas ewige Schweigen" in ben Rammer-Lichtspielen

\*Schwerer Wohnungseinbruch. In eine Wohnung am Reichspräsibentenplat wurde eingebrochen und Gold- und Silbersachen im Werte
bon. 1 200 KM. entwendet. Der oder die Täter
haben offenbar die sich durch die Stadionkundlichen Inhalts aufgestellt worden. Damit soll ein
fortlausender Ueberdlich über den lebendigen Niederschlag gegeben werden, den die Entwickderschlag gegeben werden, den die Entwicktung der Naturwissen sich dast und der Nortzansen sich der Naturwissen der Tageszeitungen sindet.

200-Kahr-Feier sir den Erbauer des Brandendurger Tores. In der schließichen Stadt Lans
des hutssinder den berühnten Baumeihundert-Kahr-Feier sir den berühnten Baumeihausen geschen den kiedt Vereichten die Geschieden das man immer voll Begeisterung
die Geschichten, die sich mit Alaska und dem Golds
man klondike abspielten. Man stolden Wann ben Goldsen entbedte. Man hötzte von einem
Manne Bob, der alles möglichen. Man hötzte von einem
Manne Bob, der alles möglichen, die in den Goldsen entbedte. Nach Allaska und dem Goldsen
mannten Bob, der alles möglichen. Man hötzte von einem
Manne Bob, der alles möglichen. Man hötzte von einem
Manne Bob, der alles möglichen. Man hötzte von einem
Manne Bob, der alles möglichen, die flach and von bie Geschunde und Gisbären entdette. Nach Allaska und dem Goldsen
man klondike abspielten. Man hötzte von einem
Manne Bob, der alles möglichen, den Goldsen
man klondiken. Man hötzte von einem
Manne Bob, der alles möglichen, die flach and klonder. Rah und ber Gibber willen. Die nach den Goldsen entbedte. Nach Allaska und den Goldsen
man klondiken. Man höldsen ber alles möglichen Man höldsen ber Kimte auch berühnten Boh, der alles möglichen, der Gleber win den Goldsen entbedete. Nach Allaska und den Goldsen entbedte. Nach Allaska und den Goldsen eines möglichen, dis Bor dem Kriege las man immer voll Begeisterung haupten tann.

# "Bater geht auf Reifen" im Deli-Theater.

Das ist wieder einmal der alte Stoff, der immer täglich neu bleibt: man kommt aus einer Aleinstadt nach Berlin und tobt sich dort sehr gründlich aus, singt dazu das schöne Vied "Heute nacht möchte ich was ganz Berrückes mal erleben". Und mit diesem schönen Lied gerät man in allerlei Konstitke. Schupo, Feuerwehr, Ueberfallabwehrkommando, Gefängnis — alles trifft diesen guten Bater, weil er eben einmal auf Reisen ging und die Geschichte zu kindlich auffast. Carl Böse ist Spielseiter diese Unterhaltungsfilmes, und er meint es eigentlich troz seines Kamens ganz gut. Zebenfalls hat er die ganze Unterhaltungsfilmes, bei als Darsteller Leute ausgesucht, die einen Kamen haben, wie Hans Wash mann, Erika Gläßner, Harry Berber und noch einige andere.

\* Rofittnis. Arbeitsbeichaffung durch Straßenbau. Eine furze Sigung der Gemeindevertretung nahm por Gintritt in die Tagesordnung die Mitteilung bes fommiff. Gemeindeborftebers Brzesbging entgegen, daß die beiben, dem Bentrum angehörenden Gemeindebertreter Chneiber und Ullmann der NSDAP, als Hofpitanten beigetreten find, nachdem fich bie Bentrumspartei aufgelöft hat. Der eine Bunkt ber Tagesordnung forberte bie Genehmigung eines Kredits von 60 000 Mark. Diefer foll verwendet werben einmal für Strafenbauarbeiten, jum anderen für den bereits begonnenen Umban der Wohnung bes beurlaubten Gemeindevorstehers und gum Gin ban der Sirene auf dem Rathaus, der benehmigte einstimmig den Aredit,

# Jenten lähmt die Schlagtraft

Allfo ftand biefer Sat unerschütterlich und unumstößlich, ja sozusagen biktatorisch über einer Untersuchung, die von Schmeling und Sharfen um ihre Niederlagen handelte, im Sportteil unferer Zeitung gu lefen. "Denfen lahmt bie Schlagfraft", diese These hatten wir ichon in unferer borfriegsmäßigen Schulzeit wiffen mögen, bas ware fo der richtige "Anod out" gewesen, mit dem wir unfere Alt- und Renfprache, Mathematiker und Siftorifer hatten reftlog munbtot machen fönnen. Und dazu die ganze besonnte, heitere Welt bes alten Griechenlandes mit feinen Ramp. fen der "Bagen und Gefänge", mit seinen Sieges-palmen für liederfrohe Ibnkusse und Diskoboli ...

Ja, bamals ichien eine Ginheit von Geift und Leib gepflegt worden gu fein, wie fie in diefer Bollendung niemals wieder erreicht wurde. Jedenfalls standen bei den Dlympiaden förperliche und geistige Sochleift ung gleichwertig nebeneinander und es durfte (man verzeihe diese Berballhornung eines berühmten Wortes) "Der Boger mit dem Dichter" gehen. Sest, nach der Rieder lage zweier ehemaliger Beltmeifter, Rieberlagen, an denen das Denken, das Gefühl, die logide Folgerung nach Cachverftandigem-Urteit Schuld haben foll, barf man wieder aufatmen, tann man wieder hoffen, daß der reinste brutale Borkampfabend freundschaftlich neben den Schriftmerken unferer großen beutschen Dichter und Denfer wieder gur Geltung tommt.

Tropdem uns "Mage" eigentlich leib tut, ichon deswegen, weil er immer fo rührend mit feiner Berliner Mutter über den Dzean hinmeg tele--me. phoniert hat.

Gleiwitz

\* Tagung bes Provinzialausichuffes. Dienstag sand im Saus Oberschlesien eine Ber-sammlung des Provinzialausschusses und des Ausschusses der Landestrauenlinit statt. An der Tagung nahmen auch der Landeshauptmann und der Untergauleiter der RSDUB., Abamczhf, teil. Um Nachmittag wurde die Landesfrauenklinik besichtigt, die im Rohbau bereits fertig ist und deren Innenausbau gegenwärtig ausgeführt wird. Die Eröffnung der Klinif soll dem Bernehmen nach Anfang September erfolgen.

\* Bortrage im Brad. Die Geftion Gleiwig Berbandes reisender Raufleute Deutschlands hielt ihre Monatsversammlung unter dem Vorsitz von Kausmann Josef Stebel ab. Kausmann Gagich hielt einen Bortrag über die organische Zusammensassung aller Kräfte im Ständestaat und betonte, daß aller Kräfte im Ständestaat und betonte, daß auch der Kausmann an der Gestaltung der Birtsichaft mitwirten wolle. Der Ständestaat werde auch dem Kausmann Gelegenheit geben, berussständisch hervorzutreten. Darum werde die Zugehörigkeit zu den bestehenden Verbänden zwangsmäßig ersorderlich sein. Der Leiter

In großen Teilen Schlefiens überichritten bie Söchittemperaturen geftern 30 Grad. Befonders im Beften unferes Gebietes tam es geftern gu Bemittern. Seute morgen hat eine erfte Storungsfront der neuen 35. Gerie Mittelbeutichland erreicht. Gie wird fich weiter oftwarts bewegen und noch im Laufe der fommenden Abend- und Rachtstunden bon Besten her auch in unserem Bezirk Gemitter hervorrusen. Da die Gudwestströmung anhält, ift auch weiterhin noch Föhnwirkung ju erwarten. Die Temperaturen gehen baher junächft nur etwas gurüd.

Aussichten für Oberschlesien:

Bei füdweftlichen Binben gunachft noch reits durchgeführt wird. Die Berfammlung ge- fehr marm, fpaterhin berbreitete Gemil. ter, wolfig, etwas fühler.

# Hochschulnachrichten

Der frühere Ordinarius für Rirchengeschichte an der Universität Gießen, Geh. Kirchenrat Krofessor D Gustav Arüger, einer der beden-tendsten Kirchenhistoriker Deutschlands, ist auf sein Ansuchen von dem Amt eines Stipendiaten-Erborus unter Anerkennung seiner langiährigen Dienste ent bunden worden. Zu seinem Rach-folger ist der Ordinarius für alttestamentliche Wissenschaft an der Universität Gießen, Prosessor Dr. phil. Dr. theol. h. c. Wishelm Andolph, ernannt worden. — Der Kanzler in der Univerernannt worden. — Der Kanzler in der Univer-fität Gießen, Professor Dr. Rudolph Serzog, ist in den Kleinen Rat der Deutschen Atabemie (Atademie zur wiffenschaftlichen Forichung und Pflege des Deutschtums) in München herufen worden.

Oswald Spengler nach Leipzig berusen. Als Nachfolger bes entpflichteten Ordinarius Ge-heimrats Goet auf den Lehrstuhl für Geschichte bes Mittelasters und neueste Geschichte an der Universität Leipzig ist Professor Dr. Oswald Spengler in München vorgeschlagen worden.

Professor Dr. Rried Direktor bes Frankfurter Arten Die Krien Die krient des Krantjurier Bädagogischen Seminars. Dem zu Beginn des Commersemesters als Ordinarius in die Philosophische Fakultät der Universität Frankfurt berufenen und gleichzeitig zum Rektor gewählten Prosessor Dr. phil. Ernst Arieck ist die durch das Ableben von Prosessor Max Scheler freisgewordene Brosessor in Arten Prosessor warden. bagogik übertragen worden. Zugleich wurde er zum Direktor des Philosophischen und des Kädagogischen Seminars der Universität Frankfurt

Ginftein geht nach Ferusalem? Die Bariser jubische Telegraphen-Ugentur verbreitet die Melg, daß Professor Einstein die Oberleitung Physikalischen Instituts der Sebräischen Universität von Jerusalem übertragen

Beitungsausschnitt-Sammlung des Deutschen Museums. Im Zeitungslesesaal der Bibliothef des Deutschen Museums in München sind Mappen mit Zeitungsausschnitten naturwiffenschaftlichen, technischen und wirtichafte führt worden.

eine Langhans-Ausstellung.

wald. Die Ernenerung des neuentdeckten Kilian-Marthriums von Matthias Grünewald ist das Bild erworben worden ist, in diesen, dem hl. Kilian, dem Schubpatron und ersten Bischof der Stadt, geweihten Wochen statt.

3mei neue Rembrandts für Amfterbam. Bereinigung "Rembrandt" hat für das Am ft er da mer Rijfsmuseum zwei neue Rembrandtbil der angekauft, die beide aus der berühmten Samm lung der Betersburger Eremitage stammen. Es handelt sich um "Die Verleugnung Petri" (1656) und um den "Sohn im Mönchs" gewand" (1661). Zu dem lehtgenannten Bild stand Rembrandts Sohn Modell. Beide Werke sind als Spihen bilder des holländischen Krobweisters anzulnzachen

# Zuchthausstrafen für kommunistische Hochverräter

Das Breslauer Oberlanbesgericht berurteilte megen Sochberrates ben Tijchler Artur Langer und ben Gleischergesellen Roft gu je 2 Jahren 6 Monaten Buchthaus, ben Dadis beder Baul Sentichel und ben Arbeiter Baul Soffmann gu je einem Jahr 6 Monaten Buchthaus, alle vier Angeflagten außerbem au fünf Jahren Chrverluft. 3mei Ange-Hagte murben freigefprochen.

Im Herbst 1932 war in Paulbrück (Kreis Reichenbach) ein "Roter Massen-Selbstschutz" er-richtet worden. Er bezweckte Terrorakte durchzuführen und die Massen zum Bürgerkrieg auf aubeben und die Regierung gu fturgen. Die Organisation trat erft im Februar 1933 auf Weifung ber RPD, beutlich herbor. Es wurden Ber jammlungen abgehalten, Liften aufgestellt und in Baulbrud fünf Gruppen bes "Roten Maffen-Selbstichutes" gebilbet und auch Führer bestellt. Bier ber Angeklagten haben sich an dieser Organifation aftiv beteiligt.

# "Tage der Heimat!"

Nachdem die Gleichschaltung bes Dberfclefischen Rulturverbandes burch den Führer für gang Schlefien bes "Rampfibunbes für beutsche Rultur", Universitätsprofeffor Bornhaufen, Breslau, erfolgt ift, hat ber Aulturverband feine bisherige Arbeit auf dem Lande fortgefett. Die Vorbereitungen für bie diesfährigen, am zweiten Conntag im September ftattfindenden "Tage ber Beimat" nehmen einen gunftigen Berlauf. Mus allen Rreifen Oberichlefiens geben Unmelbungen ein. fem Sahre beripricht die Beteiligung recht gut gu merben. Die Veranftaltung hat ben 3med, bas beimatliche Bufammengehörigfeitsge fühl und die Volksverbundenheit zu pflegen und das beutsche Bolfstum namentlich in ben Grengfreisen Oberschlefiens ju ftüten. Welches Berftandnis bie Landbevölkerung biefen Rundgebungen entgegenbringt, geht aus ber Bunahme ber alljährlichen Beranftaltungen hervor. Bon 91 im Jahre 1929 ftieg die Zahl bis auf 202 im Bor-Auch die Ausgestaltung ber "Tage ber Beimat" wird ihrem Sinne entsprechend immer weiter ausgebaut. Rach ben dem Rulturverbande sugesandten Berichten find die "Tage ber Beimat" in den meiften Orten Bolfsfefte, benen fich alle Bereine und sonftigen Körperschaften, Schulen, Berufsichichten, hoch und niedrig, jung und alt, beteiligen.

Auf mehrfachen Wunsch von Landgemeinden wird in biesem Jahre die "Ufa" vom "Tage ber Seimat" Filmaufnahmen machen. Die in Frage kommenden Orte find bisher noch nicht beftimmt. Das Motiv für die diesjährige Erinnerungsbildplatte bom "Tage ber Heimat" verfinnbilbet die nationale Erhebung. Der Gutwurf stammt vom Bildhauer Beter Lipp in Gleiwit; ber Guf erfolgt in ber Glei-miter Gifenfunftgiegeret. Berlieben wirb bie Bildplatte den Beranftaltern. Beitere Un melbungen find an den Dberichlefischen Rultur-Berband im "Rampfbund für deutiche Rultur", Gleiwit, Um Abler 1, gu richten.

ber Verkehrskommission, Raufmann ibrach über die Senkung der Post und Te-legraphengebühren. In einer Aussprache wurde geltend gemacht, das diese Gebühren der wurde geltend gemächt, daß diese Gebulten Ben Vorfriegssägen noch nicht angepaßt seien. Weiterhin wurden Wünsche nach Fahrpreißnerterhin wurden Wünsche nach Fahrpreißnerbilligung und Streckenänderung für die
Straßenbahnen geäußert. So endet die Teilstrecke der Straßenbahn auf der Strecke Hindenburg-Gleiwiß am Germaniaplaß, während es angebracht wäre, sie dis zum Bahnhof zu führen, zumal es sich hier nur noch um ein fürzes Streckenstilch handelt. Die Wünsche werden den zuständigen Stellen weiteraegeben werden. uftändigen Stellen weitergegeben werden.

\* Gründungsberfammlung des RDUS. Freitag sindet um 20 Uhr im Münzersaal, Haus Dberschlessen, die Gründungsversammlung des Kampfbeiten, die Gründungsversammlung des Kampfben des Deutscher Architekten und Ingenieure, Bezirksleitung Gleiwitz, statt. Der Kampsbund Deutscher Architekten und Ingenieure if die einzige par der PSOOM and nieure ift die eingige von der NSDUB. an- Ringen, 3. Mustalla mit 69 Ringen.

erkannte Organisation zum Zusammenschluß der Architekten und Ingenieure und hat die Aufgabe, die technisch geschulten Volksgenossen in-und außerhalb der NSDAB. aufzunehmen, zu organisieren und zu schulen. Der Kreis der aufdunchmenden Personen erstreckt sich auf alle Zweige der Technif im weitesten Sinne, wobei ein orporativer Beitritt technischer Organifationen und Berbande ausgeschloffen ift Der KDUI. ift auch nach dem Führergrundsat aufgebaut und rudt den weltanschaulich nationalfogialiftischen Gedanken in den Bordergrund, der Gründungsversammlung wird Bezirksleiter Baida einen Ginführungsvortrag halten. Dann spricht Untergaubetriebszellenleiter Breig, und der Bezirksleiter ber RDUS. Beuthen, Gid mann, wird 3med und Biele des RDUS. erlautern. Nachher findet eine Aussprache ftatt. Anfragen bezüglich der Gründungsversammlung find an Begirtsleiter Gaiba, Gleiwit, Reichspräfidentenplat 2, zu richten.

\* Neuregelung in der Fleischbeichau. Kreisveterinärrat Dr. Tauer gest vom 3. Jusi dis
29. Just in Ursaud. Die Vertretung übernimmt Kreisveterinärrat Dr. Supper in Beuthen. Anmeldungen für sämtliche Dienstigeschäfte und für die Ergänzungssleischbeschau sind während der Urlanbözeit von Dr. Tauer weiterhin an das Geschäftszimmer von Dr. Tauer, Glei-wis, Breslauer Straße 16, Tel. 2907, zu richten. Ab 1. Juli geht die Ergänzungöstleisch-beschause gesamten Landkreises Tost-Gleiwis beschändigen Den Proposition Die Ausgesch auf Kreisveterinärrat Dr. Tauer über. Die Aus-übung dieser Tätigkeit wird den hierin bisher tätigen Tierärzten des Kreises Tost-Gleiwiß ab der Fleischbeichau nach § 7 ABI.

\* Sauptichiegen bei ben Jagern und Schuben Der Berein ehemaliger Jäger und Schützen veranftaltete fein Sauptjahresichiegen, bas eine starke Beteiligung aufzuweisen hatte. Unter Leitung des 1. Borfigenden, Stadtforftverwalters Pogrzeba, murde bas Schiegen mit einem Geldlagenichiegen eröffnet, an das fich bas große Bramienichießen und bas Schiegen gugunften des Chrenmals anichlog. Auch die Damen waren gablreich vertreten, da für fie die Betei ligung am Schießsport durch ein Bolgenschießen porgefeben war. Rach Beendigung bes Schießens murde die Breisverteilung durch den 1. Borfigenden, Stadtforftverwalter Borgrzeba, vorgenommen. Als Sieger gingen hervor: Brämienlage: 1. Biontef mit 59 Ringen, 2. Pfeiffer mit 58 Ringen, 3. Bipfer mit 56 Ringen. Bei ber Stiftungsprämienlage jugunften bes Ehrenmals fonnten fich Sofmann mit 58 Ringen und Biontef mit 57 Ringen als Breisträger be- Roch ein Conderzug nach Oftbreußen haupten. Die Ehrenscheiben erwarben nach bestem Schuß Ewald Pogrzeba und Lasotta. In dem Geldlagenschießen erstritten Sofmann mit 74 Ringen, Biontet mit 74 Ringen und Pfeiffer mit 72 Ringen bie ausgesetten Breife. Bei dem Damen-Breisichießen auf die 24er-Bolgenicheibe blieben Giegerinnen: 1. Chulg mit 69 Ringen, 2. Rüger mit 69

# Zur Deckung des Finanzbedarfs

# Steuerzuschläge für 1933 in Ratibor

(Gigener Bericht)

Ratibor, 11. Juli. Wie der Magiftrat befannt gibt, hat der Re-

gierungspräfident in Oppeln durch Berfügung Juli 1933 genehmigt, daß in Ratibor für das Rechnungsjahr 1933 zur Deckung des durch die direkten Steuern aufzubringenden Finangfolgende Zuschläge erhoben

600 Prozent des Gewerbesteuer-Grundbetrages nach bem Ertrage,

2400 Prozent bes Steuergrundbetrages nach dem Gewerbekapital.

Bei Bersicherungs-, Bank-, Kredit- und hilfegebiet demi Barenhandels-Unternehmen, die im Stadtbezirk sent't werden.

Ratibor, ohne dort ihren hauptfit ju haben, Betriebsstätten unterhalten:

720 Prozent bes Gemerbeftener-Grundbetrages nach bem Ertrage.

2880 Prozent bes Steuergrundbetrages nach bem Gewerbefapital.

Gerner ift genehmigt worden, bag ein Buichlag bon 500 Brozent auf Die ftaatlich beranlagte Grundbermögenfteuer I und 440 Brozent ber Grundbermögenfteuer II erhoben wird.

Die neuen Steuerfage mit Ausnahme der Buschläge bei der staatlichen Grundvermögensteuer I werben auf Grund ber Realsteuersenfung im Dft-hilfegebiet bemnächst auf die vorigen Cape ge.

# Massenbetrieb im oberschlesischen

Wildgrund, 11. Juli.

Der Conntag war ber erfte icone Conntag des Badesommers; so recht geeignet, um von den Strapazen der Woche Erholung im ichonen Strandbad des Wildgrundtales zu fuchen. So waren benn auch aus allen Teilen Oberichlesiens Tausende von Menschen nach dem Strand-Schähungsweise haben am bad gekommen. Sonntag 4 000-5 000 Menichen bas oberichlefifche Strandbad besucht. Alle Besucher fanben anerkennende Worte über das Geschaf-Wenn ber Betrieb im Strandbad an den fommenden Sonntagen ebenfo anhalt, bann wird es nicht lange bauern, und die 18 000 Besucher, die man für Diefes Sahr erwartete, find beifammen.

# Gersten- und Rübenernte in Gefahr

Reuftadt. 11. Juli.

Geit einiger Zeit macht fich im Breife Neuftadt Streifenfrantheit ber Gerfte jehr bemerkbar und broht einen Teil der Gerftenernte vernichten. Alehre und Halm werden ich ward, die Blätter vertrocknen. Gine Aus-körnung sindet bei befallenen Aehren nicht statt. — Ein weiterer, sehr bedeutender Schab-ling ift in diesem Jahre die Blattlaus. Seit Jahrzehnten ist sie in diesem starken Um-fange nicht aufgetreten. Sie droht vor allem außer der Pferdebohne den Küben (ganz besonderz den Zuderrüben) jehr gefährlich zu werden, da sie fast nur die jüngsten Blätter, be-sonders die Herzblätter, beschäbigt. Sie kann sich, wenn dem Schädling auf natürlichem Wege fein Halt geboten wird, ähnlich auswirfen wie die Herz- und Trodenfäule der Rüben. Mit banger Sorge sieht der Rüben bauer in die

# 3000 deutsche Straßenbauberwaltungen!

In seinem Samburger Vortrage machte Staatsefretär Gottfried Feber u. a. Mitteilung über gie Durchführung ber Autobahnen. 5000 Kilometer Autobahnen sollen gebaut werden. Das übrige Straßennet in einer Ausbehnung von 220 000 Kilometer bedarf ernstester Betreuung und organisatorischer Jusammen soll in g. Bis jett haben wir in Deutschland 3000 verschiebene boneinander unabhangige Stragenbauverwaltungen gehabt.

Oppeln, 11. Juli.

Die Reichsbahndirettion Oppeln gibt be-

Am 29. Juli verkehrt noch ein Ferien-Sonberzug 3. Klaffe von Breslau Hh. nach Königsberg (Pr.) Hh. mit Unschluß-Sonderzug nach Danzig Hh. Der Zug verkehrt in folgendem Fahrplan Breslau ab 21.03, Königs-berg an 9.10, Danzig an 8.08 Uhr.

# Einigung der deutschen Minderheit in Ostoberschlesien

Rattowit, 11. Juli.

In Gieschewald trafen fich die Vorstände aller deutschen volkspolitisch arbeitenden Organisationen von Gieschewald und ben umliegenden Ortschaften, um einmütig zu bekennen, daß bie deutsche Bevölkerung geeint werde. Den Hauptporftänden ber beutschen politischen Parteien und ben Organisationen ber bolfischen Bewegung ber deutschen Minberheit in der Boiwodichaft murbe eine Entschließung zugeleitet, in ber bie Berichmelgung ber politifchen Barteien gu einer beutschen Ginheitsfront gefordert wird, ber jeder angehören fonne und müffe und die feinen Unterschied bes Standes und der Religion fennt.

Auch aus anderen Städten und Dörfern bet Boiwobichaft find in gleichem Ginne gehaltene Vorstellungen bei ben zuständigen Stellen ber beutschen Minderheit eingelaufen.

# Herzog von Ratibor wieder auf Schloß Rauden

Ratibor, 11. Juli.

Die Familie des herzogs bon Ratibor wird Mitte September Schloß Rauben wieder beziehen und dort dauernd Wohnsitz nehmen. Bor mehr als Jahresfrift war Schloß Rauben als Wohnsit aufgegeben worden.

# hindenburg

\* Bom Pfarramt. Seine Berufung als Kuratus nach Malapane erhielt Raplan Bieruichta im Stadtteil Zaborze. Er berläßt bie Parochie Saborge beute, Wittwoch, frub, um fein Amt in bem neuen Birfungsfreise jofort angutreten. Un seine Stelle ift ber Neupriester Alvis 3ug aus Iwardawa nach Zaborze berufen worden.

\* Aus dem Innungsleben. In der Quartals-rjammlung ber Freien Schuhmacherversammlung verjamminng bet Freien Sund in Welt-In nung ging Dbermeister Ignah Füllbier auf die beim Oberschlestichen Schuhmacher-In-nungs-Verbandstag in Kandrzin gefaßten Be-schlüffe näher ein. Der Beitritt zum Reichsperband bes Deutschen Schuhmacherhandwerks wurde wieder abgelehnt. Gewerbeoberlehrer Schuhmachermeister Rudolf Schneider berichtete über die Bedingungen, nach denen den Handwerksmeistern in Zufunft die sogenannte "Sandwerkerterfarte" ausgehändigt wird. dand werferfarte" ausgehändigt wird. don im Interesse der Gesunderhaltung des Meisterstandes wird eine abgeschloffene Borbil-bung nachgewiesen werden muffen. Gewerbeoberlehrer Schneiber stellte ben Antrag, aus ber Innungsfaffe einen namhaften Betrag gemäß bes Aufrufs des Volkskanzlers Sitler für das Konto der Arbeitsbeschaffung zu über-weisen, dem die Versammlung einstimmig beipflichtete. - In ber Quartalsversammlung ber

# Mißbräuche im heutigen Geschäftsleben

Von E. Klinkmüller, Gleiwitz

(Edlub\*)

Bu einem Uebelftand im geichäftlichen Leben haben sich auch die Unterbietungen ausgewachten, die badurch ermöglicht werden, daß bei Liquide sadurg ermoglicht werden, das dei Light's ation kpergleichen und Konkurjen von in Schwierigkeiten besindlichen Firmen große Bestände zu weit unter den Selbstfosten des Erzeugers liegenden Preizen an den Warkt kommen, wodurch jowohl der Hersteller als auch der Händler empfindlich geschädigt werden. Grundfählich jollten die Gländiger Liquidationsergeichen welche die Liquidation des Meichältes vergleichen, welche die Liquidation des Geichäftes zur Folge haben, niemals zustimmen, da in diesem Falle die Verwertung des Vermögens weit unter den Selbstfosten des Erzeugers erfolgt. Mit der Berfagung der Zustimmung hat der Glänbiger ein Mittel in der Hand, um der Berjefleuberung bon Werten und ungefunder Preisdruderei in jeinem eigenen Interesse wirksam entgegenzustreten. Hür Konkurse, in denen saft durchmeg die Beräußerung du Schleuderpreisen ersolgt, sollte durch Erlaß gesehlicher Vorschriften bestimmt werden, daß die Berwertung der vorhansamen. benen Vermögensmasse nicht unter dem Selbstkosten preis des Erzeugers erfolgen darf, es sei denn, daß im Ginzelsalle tristige Gründe der Bertminderung (Verderb,

Schwund u. dgl.) eine noch weitergebende Serabsetzt ericheinen lassen. Die auf diesem Gebiete berrichenden ungejunden Verhältnisse inllten Versanlassung geben, eine Brüfung und Reureglung der Krage unter Anhörung der beteiligten Virteller Versanlassung der Krage unter Andorung der beteiligten Virteller Versanlassung der Krage unter Andorung der beteiligten Virteller Versanlassung der beteiligten Virteller Versanlassung der beteiligten Virteller V chaftskreise ins Auge zu faffen.

Was von dem Ueberhandnehmen der Preisdrückerei und der Unterbietungen zu sagen ist, das gilt auch für Beanstandungen von Waren in das gilt auch für Benen eine Berechtigung offen-for nicht vorliegt. Die Berechtigung einer Reflomation wird niemand verkennen, wenn die gelieferten Varen nicht den vereinbarten oder billigerweise zu ftellenden handelsüblichen Anforsberungen entspricht. Oft werden aber Reklamaderungen entspricht. Oft werden aber Reflamationen angebracht, oder die Ware wird zur Verstügung gestellt, obwohl sie keine Mängek oder nur solche Jehler aufweist, die der volkwertigen Verwendung, Verarbeitung oder dem Weiterverkauf nicht im Wege stehen. Das geschieht oft in der Erwartung, der Verkäuser werde lieber einen Preisnachlaß zugestehen, als die Vare zurücknehmen. Wie skrupelloß, ia betriggerisch manchmal in dieser Beziehung voragengen wird, mögen einige Beilpiele aus der Verzus zeinen:

Begründung, es weise Fehler auf. Auf Ansordern des Fabrikanten wurden diesem von dem Kunden Brobestücke als Beweis für die Berechtigung der Keklamation eingesandt. Bei der Unterstuck und ergab sich, daß die Belegstücke nicht aus der beanstandeten Lieferung und sogar nicht aus der beanstandeten Lieferung und sogar nicht einmal von der betressenden Liefersirma stammten! Die Liefersirma schüft sich wenigstens sür die Jukunst dadurch vor solchen Machenichaften, daß sie nunmehr ihr Fahrikationszeichen unauffällig auf der Ware anbringt.

In einem anderen Falle ftellte ein Fabrif feft, bag ein Material unter Ginfenbung von Belegftuden bei gmei Lieferanten mit bem Biele eines Preisnachlaffes beanftandet wurde, obwohl nur das von einem Lieferanten bezogene Material

Gin ausländischer Abnehmer erflärte in einem anderen Falle, das ihm gelieferte Material fei nur mit erheblichem Preisnachlaß zu verkaufen, weil es Fehler aufweise. Die Lieferfirma war iv sicher, gute Ware geliefert zu haben, daß fie unter Inkaufnahme erheblicher Frachtauf. wendungen ben Kunden ersuchte, bas Material zurückzusenden. Der hierauf nicht gefaßte Runde erflärte nun plötlich, er fei hierzu nicht mehr in der Lage, benn er habe das Material in der Zwischenzeit bereits verarbeitet (!) und er ziehe seine Reklamation zurück.

Inicht ober nur teilweise möglich fei. Um Beiterungen zu vermeiden und den Runden nicht gu verlieren, sieht sich der Verkäufer meist gezwungen, nachträglich Ratenzahlungen einzuräumen oder die Zahlungstermine hinauszu-ichieben: er verliert dadurch doppelt, nämlich iowohl an Zinsen als auch an dem in Erwartung prompter Zahlung dem Aunden ermäßigten Breise. Daß häufig statt vereinbarter Barzahlung Wech sel und Afzepte in Zahlung gegeben werden, mag unter heutigen Verhältnissen nicht so abfällig zu bewerten sein, zumal das auch in Vertigestreiten ichen häufig perkant. Vorkriegszeiten schon häufig vorkam; das für den Verkäufer damit verdundene Risiko gehört zu den vielen Erschwernissen, wird denen heute im Beichäftsleben mehr als früher gerechnet werben

Die Reihe ber vorstehend gegebenen Beispiele über Auswüchse im beutigen Geschäftsgebaren ließe sich beliebig vermehren, mas jeder Ge-Welt geachteten Ruf und eine große Tradition zu wahren haben, muffen alle beteiligten Rreise um fo tatfraftiger baran mitarbeiten, ben Grundfägen von Tren und Glauben im Wirtichaftsleben wieder Geltung gu berichaffen. Die berufenen Vertretungen der Wirtschaft, insbesonder Breis nachlaß zugestehen, als die
keinen Breis nachlaß zugestehen, als die
kare zurücknehmen. Wie jfrupelloß, ja betrügerisch manchmal in dieser Beziehung vorgegührt, daß Zahlungsbeding versteht es ein
trügerisch manchmal in dieser Beziehung vorgegührt, daß Zahlungsbeding versteht es ein
krügerisch manchmal in dieser Beziehung vorgegührt, daß Zahlungsbeding versteht es ein
krügerisch manchmal in dieser Beziehung vorgegührt, daß Zahlungsbeding versteht es ein
krügerisch werden
keinen Breiser auch die privatwirtschaftlichen Berbände und Spitzenverretungen werden nicht umhin können, den hiermit zusammenhängenden
kragen ständig ihr besonderes Augenmerf zu
regulterung eine Breiser mäßigung ber
kantung keinen Beinen Beinen Beinen Beinen Berufenen Vertretungen der Wirtschaft umhin können, den hiermit zusammenhängenden
kragen stände und Spitzenverretungen werden nicht umhin können, den hiermit zusammenhängenden
kragen stände und Spitzenverretungen werden nicht umhin können, den hiermit zusammenhängenden
kragen stände und Spitzenverretungen werden nicht umhin können, den hiermit zusammenhängenden
kragen stände und Spitzenverretungen der Wirtschaft umhin können, den hiermit zusammenhängenden
kragen stände und Spitzenverretungen werden nicht umhin können, den hiermit zusammenhängenden
kragen stände und Spitzenverretungen der Berichten versen
künder der Berichten verden
kragen stände und Spitzenverretungen der Verlenden
kragen stände und Spitzenverretungen der Verlenden
kragen stände und Spitzenverretungen der der
kragen stände und Spitzenverretungen der der
kragen stände und Spitzenverretungen verden
kragen stände und Spitzenverretungen verden
kragen stände und Spitzenverretungen
kragen stände und Spitzenverretungen verden
kragen stände und Spitzenverretungen
kragen stände und Spitzenverretungen Die berufenen Vertretungen der Wirtschaft, ins-

# Rreuzburger Areisseuerwehrverband din Provinz unlent: tagt in Schmardt

im Rahmen des 10jährigen Stiftungsfestes ber Wehr Schmardt ihre Verhandlungen abzuhalten. Branddirektor Schuster begrüßte bie zahlreichen Vertreter, insbesondere den Vertreter bes Kreisdeputierten Schwarzkopf, Kreisobersekretär Odert, die Bürgermeister Dr. Bedau, Konstadt, und Dr. Bod, Pitschen. Branddirektor Schuster wies auf die großen politischen Geschehnisse der vergangenen Zeit din und verschehnisse der vergangenen Zeit din und verschen ficerte, daß die Feuerwehren bes Kreifes Kreug-burg tren ihrem Grundgedamfen fest jum neuen Staat stehen werden.

Oberfefretar Ddert richtete Begrüßungs worte an die versammelten Feuerwehrleute und gab der Hoffnung Ausdruck, daß es dem rührigen Branddirektor Schuster bald gelingen möge, auch in jedem Ort unseres Kreises eine Wehr zu gründen. Hierauf erstattete der Vorsisende ben umfangreichen Jahresbericht. Seit bem let ten Verbandstag sich das Gesicht des Verbandes badurch geändert, daß die Orte Rosenberg und Guttentag sich als selbständiger Verband vom Krenzburger Verband losgelöst haben.

Der Krenzburger Verband verfügt über eine Dampffprige brei Motorfprigen, 46 Sandbrucksprigen und weitere Fener. löfchaerate

Areuzburg, 11. Juli. Im vergangenen Jahr ift besonderer Wert au Diesmal versammelte sich der Kreisfenerwehr-verband Areuzburg in dem Dorse Schmardt, um gelegt worden. Nach dem Kassendericht ift diesmal ein Ueberschuß von über 500 Mt. festzustellen. Mit Rudficht auf bie sonft eingetretene Sen-tung ber Mitgliedsbeiträge wurden auch bie des Berbandes auf 20 Pfennig gesenkt. Ms Tagungsort für den nächsten Verbandstag wurde Ober=Ellguth gewählt

> Brandbireftor Schufter berichtete über den Oberschlessischen Feuerwehrverbandstag. Besondere interessante Aussischrungen wurden bei der Ani-sormfrage gemacht. Danach wird jetzt die schwarz-weiß-rote und die schwarz-weiße Kokarde getragen. Außerdem besteht für die Mitglieder, wenn sie in Uniform sind, Grußpflicht. Beim Absingen des Horst-Wesselsedes grüßt nur der Führer durch Handanlegen an die Müße. Der Mehrerware nimmt zur troffe Saltung an Wehrmann nimmt nur straffe Haltung an. Im geschlossenen Kaum grüßt alles mit dem neuen deutschen Gruß durch Handerheben.

Mitglied Grunber bankte bem Führer ber Kreiswehren für seine aufopfernde Tätigkeit. Mit bem Deutschland- und dem Sorft-Weffel-Liebe wurde der Verbandstag geschloffen. In ben weiteren Stunden zeigte die Wehr Schmardt eine schneidige Angriffsübung. Nach getaner Arbeit blieben die Wehrleute noch lange gemütlich gu=

# Warum Chestandsdarlehen?

Das Reichsfinanzministerium hat Erläuterun-gen zum Geset über die Förderung der Eheschließungen herausgegeben, in denen es u. a. heift:

Es gibt viele junge Bolfsgenoffen und Bolfsgenoffinnen, die heiratsreif find und heiraten möchten, aber nicht heiraten können, weil es ihnen an den erforderlichen Mitteln zur Einrichtung eines eigenen Heims gehören Möbel, Küchengeräte, Garbinen, Borhänge, Betten usw. glw. Zur Ansichaffung solcher Gegenstände sehlen den jungen Leuten die Mittel. Deshalb unter bleibt weiter Berehelichung. Das junge Mödel verbleibt weiter in einer Arbeitnehmertätigkeit. Sie versperrt nach wie bor einer mannlichen Arbeitsfraft einen Arbeitsplat und belaftet weiterhin die Arbeits losenfürsorge mit etwa 500 Reichsmark jährlich für Unterstützung an einen arbeitslosen jungen Mann.

Die Tatsache, daß die Verebelichung der jungen Leute wegen Mangels an Mitteln zur Ginrichtung eines eigenen Beims unterbleibt, bedeutet:

1. einen Ausfall an Arbeit für zwei junge

3. einen Ausfall an Berbrauch, Umfat, Gintommen und somit an Steuern und Abgaben.

Ginem bon biefen beiben jungen Leuten wird ein Arbeitsplaß versperrt durch das in einer Ar-beitnehmertätigkeit befindliche junge Mädel, und dem anderen bleibt ein Arbeitsplaß versperrt, weil es an Arbeit in der Möbelindustrie, Sausgeräteinbuftrie, Bauwirtschaft und ben bamit berbundenen Wirtschaftszweigen fehlt.

Die Tatfache, daß die Verehelichung der jungen Leute wegen Mangels an Mitteln zur Einrichtung eines eigenen Heims unterbleibt, koftet Reich, Länder und Gemeinden jährlich etwa 1000 Keichs-Arbeitslosenunterstütung außerbem einen Ausfall an Steuern und Abgaben.

Es fteht fest, daß die Zunahme ber Arbeits-lofigkeit und die Verschlechterung von Wirtschaft und Finangen in den letten Jahren gum Teil auf ben Rückgang ber Zahl ber Chefchliegun-gen zurückzuführen sind. Die Zahl ber Cheschliegungen in Deutschland betrug im Jahr 1929 noch 590 000, im Jahr 1931 nur noch 515 000 und im Jahr 1932 weit unter 500 000.

einen Finang bedarf zur Unterstützung Gesetz über Förderung ber Cheschließungen aeführt

Schneiber- und Kürschner- 3 mangs- Schutyvolizei-Uniformen hatte der In-Innung gab Stadtv. Obermeister Franz Schöppe bekannt, daß vom 23. dis 24. Juli in Falkenberg der oberschlesilche Herren- und Da-menschneiber- Berbandstag fattsfindet. We-gen der beim Oberbürgermeister eingegangenen Beschwerden über angeblich einseitige Verteilung kommunaler Arbeiten an Innungsmitglieder, richtete Obermeister Schöppe mahnende Worte kommunaler Arbeiten an Innungsmitglieder, richtete Obermeister Schöppe mahnende Worte an die Berfammlung, Preisunterbietungen schon im Interesse der Sauberbaltung des Gewerbes zu unterlassen. Im übrigen kommen nach wie vor der Innuna übertragene Arbeiten in gerechter Form zur Verteilung, wobei nach Wöglichkeit ein jede 2 Mitglied bedacht wird. Wegen der Uebertragung der Lieferung von

Berufe. Herausgegeben Reichsanstalt sür Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, Berlin, Kommissionsverlag Quelle &
Mener, Leipzig. — Das Handbuch der Beruse ist ein berufskundliches Rachfollagewerk, das in erster Linie den Zweden der Berussberatung und Arbeitsvermittlung dienen son, darüber hinaus aber auch Schulen mittlung dienen foll, darüber hinaus aber auch Schulen (Fachschulen, Berufsischulen, allgemeinbildenden Schulen), Bugendämtern, Handwerfstammern, Gewerdeaufsichtschutern, Industries und Handelskammern, Wirtschaftsund Berufsverbänden, Bibliotheken usw. sowie der Beruf hateischaften Kirklich burchgearbeitete Materialsammlung wertvolle Dienste leisten vird. Behandelt werden: Das Wesen der Berufe Entwicklung und Bedeutung, Arbeitsbeschreibung, Bezufsgeschren); körperliche und seelische Anforderungen; Ausbildung (Schulbildung, Ausbildungsgang, Korthildung, Kachschulen); wirtschaftliche und soziale Berhältzusses, Kachschulen, Ausbildunge, Arbeitsbeschulen, Verganisationen, Sarise usw.); Literatur; Bildmaterial. Bisher sind erschütenen; Bisher find erfchienen:

Teil I. 1. Band: Landwirtschaft, Gärtnerei, Tier-zucht; Forstwirtschaft, Kischerei; Bergbau, Hitten- und Salinenwesen, Torsaräberei; Industrie der Steine und Erden; 354 S., Großoktav, Preis 22 RM., 1927.

Teil I, 2. Band: Metallverarbeitung; 652 E., Groß-#ftav, Preis 35 RM., 1930.

Teil I, 3. Band: Chemische Industrie: Spinnstoff-Bapier- und Lederindustrie; 573 S., Großoktav, Preis 27 RM., 1933.

Teil II: Afademische Berufe. Bearbeitet vom Sächstichen Atademischen Auskunftsamt für Studien-und Berufsfragen, Leipzig: 616 S., Großokkav, Preis 32 AM., 1927.

Als Conberbrud erschienen:

Teil I, 3. Band: Abschnitt "Chemische Indu-strie"; 116 S., Preis 5,10 RM.

Teil I, 3. Band: Abschnitt "Spinnstoffgewerbe"

In Borbereitung:

Teil I, 4. Band: Hold- und Schnigstoffgewerbe; hrungs- und Genufmittelgewerbe; Bekleidungsge-Nahrungs- und Genußmittelg werbe; Gefundheitswesen und gungsgewerbe; Baugewerbe. Rörperpflege, Reini-

nicht erschienen ist. Eine mehrstindige Aus-iprache verursachte die Beilegung des Streitsalles, der infolge eines Hehlbetrages der Sterbekasse die Innung schon seit 2 Jahren beschäftigt. Seitens des Vorstandes wurde eine Sammlung ver-anstaltet sür die aus Desterreich ausgewie-ienen deutschen Antres erhrechte einen bebeutenben Betrag erbrachte

hier eine hauptamtliche geleitete Geschäfts= ftelle eingerichtet. Die Geschäftsräume sind Kriedrichstraße 8, 1. Stock, untergebracht. Wit der Geschäftssinhrung wurde Nichael Reith be-

# Geldichranktnader an der Arbeit

Oppeln, 11. Juli.

Mittels Nachschlüffels wurde in der vergangenen Nacht ein Eindruch in das Lokal von Buchta, Hafenstraße, verübt. Um sicherer arbeiten zu förnen ver barrikadierten die Eindrecher die Türen mit Tischen und Stühlen und machten sich van fens. Dieser wurde erbrochen und barauß 120,— Mt. in Silber, 90,— Mt. in Vapier und für 70,— Mt. Kupfergeld gestohlen. In dem Lokal lagen Ziaarren und Zigaretten derstreut umher. Die Flucht ergriffen die Einbrecher durch das Fenster. Anschenend handelt es sich um die gleichen Einbrecher, die in letzter Zeit die Geldichrankeindrüche in Oppeln ausgeführt haben. führt haben.

# Bei den Reisevorbereitungen ums Leben gekommen

Kattowit, 11. Juli.

Der Direktor der Mittelfchule wollte por Untritt der Sommerreise seinen Repolper einer Reinigung unterziehen, wobei sich jedoch die Waffe entlud. Die Kugel drang ihm in die Bruft und führte alsbald seinen Tob herbei. Er hatte jedoch noch die Krast, auf einem Zettel zu vermerken, daß ein Unfall vorgefallen war.

# Groß Streflit Gelbstanschluk

Am 14. Juli um 13 Uhr wird der hiefige Fern-iprechverkehr auf das neue Selbstanschluß-amt umgeschaltet. Damit ift eine bedeutsame Aenderung im Fernsprechverkehr eingetreten.

\* Vom Katholischen Kausmännischen Berein. In der Monatsversammlung ging der 1. Vorsitzende, Kausmann Hößslich, auf die neuen Aufsgaben des Bereins ein. Der Verein wird in Inkust nicht mehr wirtschaftliche Interessen vertreten, sondern seine Tätigkeit aus religiöse und ge iellschaftliche Fragen erstreden. Die Inge nd abteilung wird weiterhin auserhalten. Nachdem beschlossen wurde, die Jugehörigkeit zum Gau und Verband weiterhin auserhalten. Nachdem beschlossen wurde, die Jugehörigkeit zum Gau und Verband weiterhin auserhalten, hielt Drogeriebesitzer Rodes wald einen Bortrag über das Thema: "Der KAB. in der neuen Zeit". Im weiteren Berlausder Sitzung wurde eine Keihe wichtiger Fragen wie Beidehalt und der Auswerstindung Groß Strehlih—Annaberg, Unterrichtszeiten in der kaufmännischen Berussichule, bessere Zugverstindung nach Breslau und der Tag der Generalsversammlung besprochen. \* Bom Ratholifden Raufmännifden Berein.

\* Rameradenberein ehem. Grenadiere. Die Sigung ber Kameradichaft ber ebem. An-gehörigen des Grenadier-Regiments Nr. 11 findet am Donnerstag, 20 Uhr, in der Gaststätte "Alte Stadtbrauerei", Alter King, statt.

## Ratibor

\* Bom Schützenverein Lüzow. Bei dem Kränzelschießen erlangte die Kränzelschießen ig S-würde Restaurateur Max Erner. 1. Kitter wurde Kaufmann Fride, 2. Kitter Frisenrmeister Hildebrand. Die Vereinsmeisterschaft fiel an Druckereibesitzer Beier.

\* Chrung von Brandinspektor Vogt, Ober-

fiel an Drudereibenger Bogt. Ober-Ehrung von Brandinfpettor Bogt. Ober-überreichte Brandbürgermeister Raschnbritzetter Iband-inspektor Vogt das dom Deutschen Feuerwehr-berband verliehene Ehrenkreut 2. Masse sür die vielen Verdienste, die er sich seit 40 Jahren, darunter 30 Jahre als Brandmeister, um das Feuerlöschwesen der Stadt erworben hat.

## Leobs chüt

\* Hohes Alter. Karl Breitschäbel, Raticher, bollendete sein 82. Lebensjahr.

Areisfenerwehrverbandstag. Aus Anlag des 30 jährigen Bestehens der Freiwilligen Fenerwehr Piltsch wird der diesjährige Verbandstag der Freiwilligen Fenerwehren des Kreises Levbschütz in Piltsch abgehalten.

\* 90 Jahre Ariegerverein Leisnis. Von herrichstem Sommerwetter begünstigt, konnte ber Ariegerverein Leisnitz sein 90. Stiftungsgeben, Gegen 30 Bereine aus der nächsten Umgegend formierten sich zum Festunzug. Graf Hopenau, Kreuzwald, der Protektor des Vereins, sowie San-Nat Dr. Hamptelleiter des Vereins vere vell, der Kreiskriegerverbandsvorsigende, hielten Anlprachen. Für treue langfährige Mitaliedischfast wurde eine Reihe Kameraden mit Ehren-zeichen bedacht.

# Oppeln

Bon ben Rriegerhinterbliebenen. Ginen Besuch von Bad Carlsrube unternahmen bie Oppelner Ariegerhinterbliebenen. In vier Son-berautobussen hatten die etwa 130 Teilnehmer Aufnahme gesunden, und nach schoner Fahrt durch die Sommerlands, und nach schoner Fahrt durch die Sommerlands das findener Fahrt durch zuher Wälber war bald Bad Carlsrube erreicht. Her wurde der Carlsruher Peimatstube ein Be-luch abgestattet und ein Vortrag gehalten. Nach Wanderungen und Besichtigungen ber An-lagen und Denkmäler versammelten sich am Nachmittag die Teilnehmer im Schützenhaus, wo für Unterhaltung der Teilnehmer gesorgt wurde,

\* Zubiläumsfest ber Bost- und Telegraphen-beamten. Der Verein deutscher Post- und Telegraphen-Beamten beging das Fest einen bebeutenden Betrag erbrachte.

\* Bom Deutschen Techniker-Verband. Der beutsche Techniker-Verband ist die alleinige von der Regierung Abolf Sitler anerkannte Be-rufsvertretung der beutschen Die Verbandsleitung hat Eller Perussparken. Die Verbandsleitung hat Eedarchter in Der beutsche Verbandsleitung hat wo Dberpostdirettionspräsident Wamrgif bie Gebächtnisrebe hielt. Am Nachmittag fand ein Fest zug ftatt, an dem sich auch die Reichsbahnbereine sowie Grundsählich muß gesagt werden, daß jeder mehrere Oppelner Kameradenvereine beteiligten. Krampsansall Anlaß sein muß, zu gründlicher ärzt-Der Festzug bewegte sich nach der Bolkvinsel, wo licher Untersuchung.

Gafte, darunter auch Oberpositbirektor Robur, begrüßte und einen Rudblick auf die Entwicklung bes Bereins gab und bessen nationale Betätigung betonte. Der Abend vereinte bie Teilnehmer nochmals in der Erholung, wo Tanz ftattfand.

\* Volks- und Kunstlieberabend. Der Schwarz-meiersche Kinderchor aus Berlin wird am 14. und 15. Juli im Saale der Handwerkskammer Bolks- und Kunstliederabende veranstalten. Un. die Bürgerschaft richtet das Verkehrsamt die Bitte, für die Gäste Pridatquartiere zur Verfügung zu stellen.

\* Vom Gau 6 bes Oberschlefischen Spiel. und Eislausbereins. Unter Borsts bon Gauleiter him me l, Halbendorf, fand eine Tagung der Begirksleiter und Vorstandsmitglieder bes Gau 6 im Dberschlesischen Spiel- und Gislaufverband ftatt. Der Vorsihenden Spiels und Etslaliperdand statt. Der Vorsihende berichtete zunächst über die gegenmärtige Lage im Gau und Verband. Gaugeschäftsführer Tfoh, Oppeln, sprach über die Aufgaben im Wehrs und Geländesport und über die politische Erziehung. Gaukassierer Schnapka, Godslawis, erstattete den Kassenbericht. Lehrer Schubert, Malapane, wurde mit den Vorarbeiten für die Herausgabe eines Mitteilungsblattes beauftragt, da die Berbandszeitschrift gegenwärtig nicht erscheint. Nach einem Bericht des Gan-sportwarts Gryga, Halbendorf, wurde die Ber-sammlung mit einem dreifachen "Sieg Heil!" ac-schlossen.

# Ranbrzin

\* 5558 Einwohner. Am 16. Juni wurden bei der Volkszählung in der Gemeinde Kandrzin 5558 Einwohner gegen 5020 im Jahre 1920 Bon biesen waren 2653 mannliche weibliche. Rach ber Konfession gegaltt. Son bleien buten 2003 in an it it de und 2905 weibliche. Nach der Konfession wurden 5124 katholische, 428 evangelische, 6 jüdische und 3 Dissidenten gezählt. Da ab 1. Juli Kuschnicka eingemeindet wurde, kommen noch 546 Einwohner hinzu.

# Arämpfe im Kindesalter

Sebe Art von Krampfauständen in frühestem Kindesalter beausprucht erhöhte Ausmerks am-keit, weil die Gefahr des Uebergangs in Spilepsie in manchen Fällen besteht.

Der Schweizer Spezialist Dr. F. Braun hat eine Reihe von Krampferscheinungen untersucht, und aus bem Zeitpuntt ihres Auftretens, ihrer Dauer Diagnose und Prognose gestellt.

Bedrohlich sind jene Krämpfe, die unmittelbar nach der Geburt, in den erften Stunden oder Tagen auftreten, weil fie anscheinend durch Verletungen des Gehirns mahrend des Geburtsattes hervorgerufen werden fonnen. Aehnlich find jene krampfartigen Zuftände zu bewerten, die nach ichweren Infettionstrantheiten in ber Genesungszeit auftreten, weil auch hier die Urfache in einer bosartigen Behirnveranderung gesucht werden kann. Alle Krämpfe, die anscheinend bei gesunden Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren periodenweise in Erscheinung treten, laffen eine Diagnose auf Epilepsie zu. Auch jene Anfälle, die im Schlafe ober morgens beim Aufwachen Rinder beimfuchen, find fofort, wenn über bies Erbrechen, Ropfichmerzen, Ginnestäuschungen borangeben, mit allen Mitteln gu befämpfen.

Beniger folgenschwer find nach Ansicht Dr. Brauns Krampfanfälle, die unmittelbar nach Infektionen oder Bergiftungen "in einer Serie" auftreten, weil sie mit der primären Ursache su verschwinden pflegen.

Glüdlicherweise gehören biese ernsteren Rrampferscheinungen im Rindesalter zu ben G e I-Rrampferscheinungen im Rindesalter zu den Selten heiten, und die große Angst der Estern ist in den meisten Fällen unberechtigt. Die kindliche Nervenzentrale besitzt dis zum achten Lebenziahre eine erhöht e Reizdart eit, die auch bei geringen Anlässen schon zu den sogenannten Scheinkrämpfen sühren kann. Oft verursacht zu bestiges Schreien der kleinen Wüteriche eine momentane Atemstockung. Das Gesicht wird blaß, die Lippen blau, der Anblick sis beginnt die Atmung wieder zu kunktionieren und der so bedrohlich aussehende zu funktionieren und der so bedrohlich aussehende Anfall schwindet ebenso rasch, wie er gefommen ist.



Hier wird das Deutsche Turnfest ausgetragen.

Blid auf das Stadion in Stuttgart, in dem bom 21. bis 30. Juli das 15. Deutsche Turnfest stattfindet.

# Erfrischende Getränke

An heißen Tagen ist das Bedürfnis, er = frischen de Getränke zu genießen, besonders groß. Alkoholische Getränke sind nun im heißen Sommer als eigentliche Erfrischungsgetränke wenig geeignet. Erfrisch ung bieten vor allem kohlensaure, säuerlich e oder andere alkoholische Getränke. So ist zum Beispiel ein Glas Sodawasser mit einem Zusat von Simbeerburg von der einem anderen Fruchtsakt ein kölliches. shrup ober einem anderen Fruchtsaft ein foftliches Erfrischungsmittel. Statt Simbeersaft kann man auch als Zusaß Bitronensaft berwenden. Bon jeher hat der Saft der frischen Zitrone hierbei eine ausgebehnte Verwendung gesunden. Doch war der Gebrauch bisher ein unökonomischer, da die Zitrone, einmal angeschnitten, verdraucht werden mußte, um sie nicht verderben zu lassen. Erst eite bem es gelungen ist, den Saft der Zitrone haltbar zu machen, verwendet man im Haushalt mit Vor-liebe Zitron en saft. Will man aus Sparsam-feitsgründen statt des brausenden Selterwassers Leitungswasser nehmen, sebe man dem Wasser einen Teelöffel des bekannten Brausepul-vers, bestehend aus doppeltkohlensaurem Natron vers, bestehend aus doppeltsohlensaurem Natron und Weinsteinsaure, zu, und man erhält mit einem Jusab donn 1 bis 2 Teelöffel Zitronensast ein herrslich moussierendes Erfrisch ungsgetränk. Sine Limonade, die besonders gern von Kindern und Kranken getrunken wird, läßt sich mit mehr oder weniger Zuckerzusah in gleicher Weise herstellen Argen Leitungswasser und den künklichen Außer Leitungswaffer und den fünftlichen, kohlensäurereichen Mineralwässer, wie Seleters, Fachinger usw. mit Zusab von Fruchtsäften gur Bereitung erfrischener Getränke.

Auf eine Reihe foftlicher Erfrischungsgetränke muß noch hingewiesen werden, die unter der allgemeinen Bezeichnung "Süßmoste" sich immer mehr Freunde erwerben. Es sind das unvergorene Breßläfte aus Aepfeln, Beintranden oder billigen anderen Obstorten. Der Apfelsaft (undersporene Vor einer Apfelwein) ist der billigste unter ben Süßmosten und bon gang hervorragendem Geschmad. Man trinkt ihn recht schön kalt, entweder rein ober mit der gleichen Menge Wasser ober Selterwaffer verdünnt. Es find auch ein-gedicke Apfelsäfte im Handel, die man mit 9 Teilen Baffer zu einer herrlichen Apfellimonade verdün-

Ein sehr billiges und wohlschmedendes Ge-trant kann man sich in Gestalt einer sogenannten Teelimonade herstellen. Man brüht sich 3u biesem Zwed einen ganz dünnen Tee von Salbei, Sindenblüte, Erdbeerblättern, Piesserminze usw. auf und lätt ihn erkalten. Dazu mischt man irgendwelchen Fruchtsaft voer den Sast von saurem Kompott. Wan kocht z. B. Johannis-beeren, Stachelbeeren voer Rhabarberstengel mit veichlich Basser auf, drückt und stampft das Obst gründlich klein und gießt den so gewonnenen Sast durch ein Sieb zu dem Tee. Diese Limonade Saft durch ein Sieb zu dem Lee. Diese Limonade wird am besten in einem großen Steintopf kaltgestellt und schmedt herborragend. Sie bereinigt die anregenden Duftstoffe des Kräutertees mit der milden Säure des Obstes, und das gibt ein ganz eigenartiges, höchst wohlschmeden des Wisch aroma. Dabei hat das Getränf den Vorzug großer Billigseit, so das es sich bestonders als Familiengetränk empssehlt.

Für Kinder, aber auch für schwächliche Erwach-fene fei noch die Malamilch als Erfri-

Kreuzburgs neuer Landrat

# Mit zu den hauptsächlichsten Arbeiten, die in nächster Zeit im Obstgarten zu erlebigen sind, gevon Landrat Heidtmann hört bas ausreichende Stüten ichwerbehangener Mefte. Bei Bergogerungen ift bas Betfache und zugleich recht zwechmäßige Form ber Stügung ift bas Festbinben einer ftarten

Rreuzburg, 11. Juli.

Mit dem fahrplanmäßigen Zuge von Richtung Oppeln traf am Montag gegen 12.30 Uhr der neuernannte Landrat Heidt mann, Gleiwiß, in Kreuzburg ein. Die Stadt hatte Flaggenschmuck angelegt, und große Menschemmassen umbegrüßen. Auf dem Bahnhof hatten sich die Hischulkschmuch der Pund den Bahnhof hatten sich die Hischulkschmuch der Mädel, einige Lorigien, sämtliche Umtswalter, der Keisterfurm und die Sc. zur Spalierbildung eingesturden. Mis der Zug in den Bahnhof rollte, intonierte die Stadtkapelle einen Festwarf, und Kreisgeschäftssildrer und Stadtrat Harben. Tand die Ind den Kreisgeschäftssildrer und Stadtrat Harben. Die Stadtrat Harben die Ind zu der Kreisgeschäftssildrer und Stadtrat Harben die Ind zum Greisleiter Kreussenden sich zum Greisleiter Kreussen sich zum Areisgeschäftssildrer und Stadtrat Harben der Kreisgeschäftssildrer und Stadtrat Harben der Kreisgeschäftssildrer und Stadtrat Harben der Kreisgeschaftssildrer und Stadtrat Harben der Kreisgeschaftssildrer und Stadtrat Harben der Kreisgeschaftssilften den Kreisgeschaftssildrer und Stadtrat Harben der Greisleiter Kreisgeschaftssildrer und Kreiser und Kreiser der Greisbildrer und Gr und Beigeorneter Stanfer Geiden ann und Areisleiter Sufowist intstiegen, um ihm einen herzlichen Wilkommensgruß zu entbieten. Während die Menge den Arm zum Hitlergruß eibtgruß erhob, durchichritt Landrat Heibt und gruß eribtmann die Spaliere und murbe bon einem Mad-chen bes Bundes beutscher Madden mit einem finnreichen Gebicht und einem Blumenftrauß be-

Sierauf murde der Landrat in festlichem Zuge, den der Reitersturm unter Führung seines Füh-rers, Sturmführers Deinhardt, ansührte, nach dem Landraisamt gebracht. Hier hatten nach dem Landraisamt georagit. Hier hatten 2 SU.-Stürme Aufstellung genommen, deren Front Landrat Heidt mann abschritt, um sich dann in das festlich geschmücke Landratsamt zu begeben. Bon dem Balton hielt Kreisleiter Su. Heidt mann von seinen neuen Mitarbeitern.

man barauf, bag bie Stange mehrere Meter niber unter Bermendung von Striden bie Mefte

gu machen. Er reiche allen Nationalspeialisten treu bie Sand, aber auch benen, bie heute noch abfeits fteber und guten Billens find, will er ein gerechter Landrat fein. Aber erft wenn biefe Areisleiter materielle Opfer gebracht haben. Sufowiti bantte bem Landrat für feine Borte und bor allem den SU .- und SS.-Formationen für ihre trene Gefolgicaft. Mit bem Sorft-Beffel-Lied war die offizielle Kundgebung beendet. Landrat Beidtmann ließ fich bann im Sigungsfaale bes Rreistages bie Mitglieder bes Rreisausichnifes und bie Beamten und Angestell-

nicht der Fall, und die Sinterbliebenen fonnten

teine Rente mehr beziehen. Diefes Berfahren

bat gu großen Sarten für bie hinterbliebenen geführt. Deshalb wird jest angeordnet, bag, wenn

ein Berficherter über ben 31. Dezember 1931 bin-

aus bis zu feinem Tobe Invalibenrente, Rube-

gelb aus ber Angeftelltenberficherung ober Rente aus ber Anappichaftsverficherung bezogen hat,

für ben Anfpruch auf Sinterbliebenenrente nicht

bie neue Wartezeit, fonbern bie fürzere Bartezeit

bes bisherigen Rechtes gilt. Diefe Beftimmung

bat gur Folge, bag in vielen taufend Fällen in

Bufunft wieber Sinterbliebenen-

renten gegahlt werben. Ift ein Leiftungs-

antrag auf Grund ber Notberordnung bom De-

zember 1931 rechtsträftig abgewiesen worden, so ift

jest auf Antrag eine neue Prüfung burch-

guführen. Racheahlungen bon Leiftungen

auf Grund ber neuen Borichriften merben aller-

nen, ba man mit einer gangen Reihe bon Rebentrieben zu rechnen hat. Erdbeerneupflanzungen im Juli

Der Zier- und Rukgarten

Wichtige Arbeiten im Obstgarten

unterbrechen ber Mefte gu befürchten. Gine ein-

Stange an ben ichwertragenden Aft, jedoch febe

bie Krone hinausreicht. Dort werben fobann

nach oben gezogen. Anzuraten ift bas all. abendliche ausgiebige Befprengen ber Bäume. Daburch werben nicht nur die Baum-

ichablinge ferngehalten, auch bie Gefunberhaltung bes Laubwerkes wird wirkfam unterftütt. Allerbings ift diese aussichtsreiche Attion bom Borhandensein einer Wafferleitung abhängig.

Obst, das von den Bäumen abfällt, muß Tag für

Tag forgsam aufgelesen werden, da sonst ein Umfichgreifen ber Obftmaben brobt. Fallapfel laffen fich borteilhaft ju Gelee berarbeiten. Der

Rampf gegen bas Ungeziefer, Blatblaus, Apfelgespinstmotte, Blutlaus ufw., ift weiterzubetrei-

ben. Die Formobstbäume warten auf bas zweite

Entfvigen. Ferner burfen die milben Schof.

linge an ben Stämmen fowie am Burgelhals

der Obstbäume nicht außer acht gelaffen werden. Es ist jeboch Wert barauf gu legen, daß die Be-

feitigung mit bem Meffer unbedingt an ber Mus-

gangsftelle erfolgt. Es hat teinen Ginn, etwa

über ber Erbe die wilben Schöflinge au entfer-

Der Monat Buli ift die Beit für Erbbeet. neupflangungen. Man verwenbet bierfür bon ben alten Erdbeerftoden bie beften, alfo ftartften Ausläufer, bie man in einen Dift beetkaften pflangt. Sft ein Miftbeetkaften nicht porhanden, bann tommen bie Pflangeben in ein Beet, bas genügend Schatten hat. Gute, alte Rompofterde barf jedoch nicht fehlen. Bflangden und Beet werden regelmäßig leicht gespritt. In mehreren Wochen wird man bann genügend starke Setlinge haben.

Evangelische Dankgottesbienfte.

Um Mittwoch, bem 12. Juli, finden in Beuthen, Klofterplat, um 19,15 Uhr; in hindenburg im huttenpart ber Donnersmarchütte um 20,30 Uhr und in Gleiwig auf bem Aleinen Egergierplat um 20 Uhr Lob. und Dankgottesbienfte im Freien unter Mitmirkung ber GA.-Rapellen ftatt.

Berantwortlicher Rebatteur: Dr. Frig Geifter, Bielfto. Drud: Ririch & Müller, Sp. ogr. odp., Beuthen DG.

schungsgetränk empfohlen. Man berrührt benenrente neu zu prüfen, ob die Wartezeit bei frische ungekochte Milch nach Geschmad mit etwas dem Rentenantrag erfüllt war. Auf Grund der Malzextrakt (Biomalz, Braunschweiger Notverordnungsbestimmungen war has meist Schiffmumme niw.) und verdünnt diese Malzmilch schöffer gefühlt halb und halb mit kohlensaurem Wasser. Das ist ein sehr wohlsch meden des und zugleich sehr nahrhaftes Erfrischungsgetränk.

# Milderungen in der Hinterbliebenenberforgung

Der Reichsarbeitsminifter hat eine Berordnung sur Durchführung und Ergangung bon Rotporichriften ber Sogialverficherung erlaffen, die neue Unordnungen bezüglich ber Sinerbliebenenrenten in ber Sozialverficherung enthält. Durch bie Notverordnung bom 8. Dezember 1931 mar für bie Renten aus ber Invaliden-, Angestellten und Anappichaftsversicheeung eine längere Wartezeit eingeführt worden. mer 1932 ftarb, tann war bei der hinterblie- mehr gewährt.

dem Munde feben!

Ja, das sieht Henno wohl ein, aber: "Ich muß sie suchen!" jagt er hartnädig und geht wieder in das Wetter hinaus.

in das Wetter hinaus.

Nach der vorübergehenden Wärme empfindet er Nebel, Kälte und Schneetreiben doppelt hart. Nach einigen Minuten ichon bleibt er stehen. Das Dirndl hat so recht: wo soll er ansangen zu suchen? Wenn er Bech hat, geht er im Kreis um Osse berum. Jest erst übertommt ihn wirklich Besorgnis um sie. Wenn es ihr, so lange noch gutes Wetter herrschte, etwa eingesallen wäre, allein, ohne Führer, den letzten schwierigen Aufstieg zu unternehmen! Das war kein Kinderspiel, in diesem Wetter zwischen nachten und vor Kässe glatten und vielleicht sogar vereisten Felsen herumzuturnen.

Senno mit seinem Rusen beginnt, sit sie bereits in der Hitte, wo sie vom Dirndl-nach Hennos Beschreibung erkannt wird und erzählt bekommt, daß ein Herr da war, "der wo nach Ihne g'fragt

Seltsam, daß Offe sofort mit aller Bestimmt-heit weiß, daß das Senno war, sie braucht sich gar nicht erst durch Beschreibung von Hennos Gestalt zu pergewiffern. Geltfam auch, bag fie mindeftens ebenso erregt ist, wie es gestern Henno war, als er ihren Namen im Gästebuch der Gozenalm las. Und abermals seltsam, daß sie sosort hinausrennen möchte, um Senno zu suchen. Aber bann haben über sie Kärme und Erbsensuppe mehr Gewalt als über henno, vielleicht ift sie auch klüger als Henno — jedenfalls bleibt sie im Haus und läßt sich Grog und Rührei mit Schinfen macher ten machen.

und ich muß sie suchen."

Den heißen Grog und verschwindet dann mit dem Brit.

"Was ist das?" fragt sie verblüfft.

"Was ist das?" fragt sie verblüfft.

"Was ja, du brauchst dich gar nicht mehr vor necks, sollten die ihm wirklich gesagt haben, oder ihn in dem Glauben gelassen gehöre ihr?

Wis sie dann nach einer Weile als nicht ganz hight gand hight ohne innere Genugtuung über (Fortsehung foldt.)

Offes Wundwinkel zuden, als sie leise an ben Tisch tritt. "Darf ich bem Herrn bielleicht eine Maß Bier bringen?" Ihre verstellte Stimme ichwingt im Fieberpuls.

schwingt im Fieberpuls.
"Wass'n los?" schreckt Henno wieder mal auf. Seine Augen hängen an dem lächelnden Gesicht über sich, werden starr vor Verblüffung, gleiten dann blitzschnell an dem merkwürdigen Gewand berah, kebren blitzichnell aurück, hängen wieder an Osses Gesicht. "Wensch ... Osse ...!" schreit er, springt auf und kriegt sie an den Händen zu sassen. Die dom Wärme und dem Essen nach einem langen Warsch dössigen Gife sahren auf und sturen nach den beiden hin.

glatten und vielleicht sogar vereisten Fessen berunauturnen.
Denno stöht aus Geratewohl hierhin und
dorthin im Nebel vor und beginnt zaghaft zu
rusen. Denno hiese, in schauerliche Sille ausgelöste Amgebung scheint sin kur nach
den. Denno diese, in schauerliche Sille ausgelöste Amgebung scheint sin kur nach
den. Aber als er ein paarmal seine Stimme gehört hat, wird er mutiger und sein Kur nach
Ossen dund eine Meinen was sie bewegt.
Amm erstemmal waren sie so lange voneinander
börte Amgebung scheint sin sie Stimme gehört hat, wird er mutiger und sein Kur nach
Ossen dund er des merkwürdig, sich so
die dunchschwingt nach allen Richtungen hin die
graue Wasse.
Aber Dsse hört ihn nicht. Dse kann ihn nicht
mehr hören. Es verhält sich so, wie Senno vermutete: Sie war noch bei gutem Better ein
Stick nach bem Hoben Brett zu gestiegen, dann
aber, als die Nebel kamen, umgekehrt. Und sie
ist, als Henno einen Weg absuchte, parallel zu ihm
lo nah vorbesieggangen, daß sie sich mit gewöhnlichter Stimme hätte verständigen können. Alls
beenno mit seinem Rusen beginnt, siest sie bereits
Denno mit seinem Rusen beginnt, siest sie bereits
Das ist alles so merkwürdig. Am
die engens sie bewegt.

Amm erstemmal waren sie olenen einen des merkwürdig, sich so kenne,
die reine Worten nach bein genne ihr er sie hend,
die reinen der einen der

Alber bann sieht er sie plözlich wieder an. "Also Osse. . " bricht er los, stockt sofort, wie um dem Folgenden die nötige Stokkraft zu geben: "Ich habe dich gesucht. Wie ein Narr bin ich berumgerannt! Einen solchen Blödsinn bätt' ich bir wirklich nicht zugekraut. Da rennst du bei solch hanebüchenem Wetter wie eine Fresinnige brauflos und . . also das greuzt — an Selbstword grenzt das! Underantwortlich ist das von dir! Ganz underantwortlich!" Dieser Ausbruch sir! Ganz underantwortlich!" Dieser Ausbruch sienen Kerbenlösung und zugleich eine Bemäntelung seines eigentlichen Gesibles dar Bemäntelung seines eigentlichen Gefühles als einen emporten Borwurf.

Offe hat mittlerweile ihre Schlagfertigkeit ebenfalls wieder zurückefunden. Sie zieht die Hände aus benen Hennos und pulvert los: "Er-laube mal! Ein Tönchen haft du ja! Wem bin ich benn verantwortlich? Bist du vielleicht mein Bormund?"

"Nein, bas bin ich nicht!" sischt Senno her-ans, indem er fühlt, wie er ärgerlich wird. Da scheinen sie ja wohl schon wieder im alten Geleise icheinen sie sa wohl schon wieder im alten Geletse zu sein, und das hat er gar nicht beabsichtigt — gar nicht! In seinem Aerger wirst er einen schweren Trumps hin, wenigstens hält er das, was er sagt, dafür: ". . Aber ich hätte dir wirklich mehr Kücksicht zugetraut. Du rennst da in den Bergen hervm, allein und völlig ungetrübt von jeder Kachkenntnis und Sachlichkeit — Becantwortung? Freilich hast du Verantwortung! Gegen beinen Kater und gegen

suchen! Man kann ja keine Hand nicht vor aus, als wolle sie aus dem Mieder und dem Rock Grund beiner Flucht von daheim in Ersahrung gebracht. Und dein alter Hucht von daheim in Ersahrung gebracht. Und dein alter Hucht von daheim in Ersahrung gebracht. Und dein alter Hucht von daheim in Ersahrung gebracht. Und dein alter Hucht von daheim in Ersahrung gebracht. Und dein alter Hucht von daheim in Ersahrung gebracht. Und dein alter Hucht von daheim in Ersahrung gebracht. Und dein alter Hucht von daheim in Ersahrung gebracht. Und dein alter Hucht von daheim in Ersahrung gebracht. Und dein alter Hucht von daheim in Ersahrung gebracht. Und dein alter Hucht von daheim in Ersahrung gebracht. Und dein alter Hucht von daheim in Ersahrung gebracht. Und dein alter Hucht von daheim in Ersahrung gebracht. Und dein alter Hucht von daheim in Ersahrung gebracht. Und dein alter Hucht von daheim in Ersahrung gebracht. Und dein alter Hucht von daheim in Ersahrung gebracht. Und dein alter Hucht von daheim in Ersahrung gebracht. Und dein alter Hucht von daheim in Ersahrung gebracht. Und dein alter Hucht von daheim in Ersahrung gebracht. Und dein alter Hucht von daheim in Ersahrung gebracht. Und dein alter Hucht von daheim das Gesticht von daheim dahei

Dife will sich an ben Kopf fassen, aber statt bessen beginnt es um ihre Mundwinkel zu geistern. Sie ahnt bereits, was ber unselige henno stern. Sie ahnt bereits, was ber unsellige Henno für eine Entbedung gemacht hat. Er hält Ottis Kind sir das ihre, und im Nu ist sie gewillt, es auch als das ihre anzuerkennen. Sie versucht also, ein zerknirsches Gesicht zu machen, als sie sagt: "Du hast recht, henno, ich bin ungemein leichtsinnig gewesen." Dann sährt sie sort: "Wher ieht seh dich hierher, die Leute gucken uns wie Kundertiere an, und du wirst Hunger haben. Ich empsehle Kührei mit Schinken. Biel Arswahl ist nicht. Und dann mußt du mir erzählen. Das ist alles so merkwürdig. Wie kommst du denn hier heraus? Wußtest du, daß ich auf dem Beg bin? Und dann mit dem Kind . Ich meine, wie geht es Kutz! Und Bater weiß es? Was weiß er denn? Wein Gott, Henno, was hat er denn dazu gesagt?"

Nun ift er aber doch froh, daß sie wohlbehalten neben ihm sist. Es ift ein ganz wundersames Gesühl, mit ihr hier oben in dem festen vom Wetter umtobten Haus zu sein. Der Wind schwirrt und klopft, und ab und zu prasselt ein Husch Schneewasser gegen das kleine Doppelsenster hinter ihnen. Sie siehen in einer Ede auf der Holzbank und unterhalten sich mit halblauten Stimen Fine kökliche Kweisamkeit ist das, fern men. Gine föstliche Zweisamkeit ift das, von allem Gewöhnten.

"Und dann haft bu es also meinem alten Herrn ergählt?" fragt Offe.

"Ich hielt es für bas beste, Offe - beinet-"So . . . na ja. Und — wie hat er es auf-

"Zuerft war er natürlich mächtig erschlagen. Aber dann, wie er erft mal das Kind gefehen hat,

ba war er gang zufrieben." "Er hat bas Rind gesehen?"

"Ja, er ift gleich nachmittags hinausgefahren nach Strausberg. Es war an einem Sonntag.

"Allein?" "Ja, ich hatte eine Ahnung davon. Erst abends hat er es mir gesagt."

# Die 3 Hillmänner und ihre Mädels

28) Roman von Heinz Loren z-Lambrecht

Er wendet sich nach links. Er hat seinen Rock wieder angezogen, den Kragen hochgestellt und die Fäuste in die Taschen gebohrt. Es beginnt zu schneien in diechen ichweren Floden. Aus dem Sommer kommt man mitten in den Winter. Der lautlose, vom Sturm kawn bewegte Freschertigig der Floden erhöht das Unheimliche der Stimmung. Unten aber kracht jest Donner los, und dann leden hin und wieder Blize wie gierig vorgeschnelke Feuerzungen den Kamm herauf. Da drunten geht also jest über dem Berchetsgadener Ländchen ein Gewitter nieder. Der Felssteig sührt anfangs hart an den Ubstützen hin, dann wendet er sich nach rechts in wiesiges hin, dann wendet er sich nach rechts in wiesiges Gelände, und henno kommt es vor, als wandle er jeht, wo das mühsame Steigen ausgehört hat, er jeht, wo das mühsame Steigen ausgehört hat, in Wolkenauen. Nach einer halben Stunde hat der Krabe ein Ende, oder Henno hat ihn verloren. Er macht halt und bückt sich erst mal, um ein Häusichen Schnee zusammenzuscharren und damit den Brand im Gaumen zu kühlen. Dann geht er aufs Geratewohl weiter. Und hat Glück. Aus dem wogenden Grau taucht jeht ein dunklerer hober Umriß auf — fast wie ein Berg. Er bleibt überrascht stehen vor dem Unbekaunten, das sich wie ein Bhantom gegen seinen Weg schiebt. Aber als er dann näher kommt, ist es ein Haus— das Carl-von-Stahl-Haus an der Grenze von Babern und Tirol. Bayern und Tirol.

Alles Unbehagen fällt von ihm ab, als er dies feste zweistöckige Haus sieht. Eine jähe Begierde nach Menschen und ihrer Austur überkommt ihn. Er geht in das Haus. Wärme schlägt ihm als wohltuende Belle entgegen, und ein dicker Dunst, gemischt aus trocknenden Aleidern und Buchenkoben, die in dem grün glasierten dickn Kachelvofen glüben. Ein Duhend Wenschen hockt in der vien glüben, aber geräumigen Gaststube herum. Die ist nicht dabei.

Senno wendet sich sofort an das Dirubl und fragt es nach Osse aus. Nein, eine derartige Dame sei nicht beroben gewesen, und ein Kishrer zum Johen Brett oder zum Johen Göll sei auch nicht berlangt worden heute. Sorge furcht Hennos Stirn. Er sieht zwar mit verlangenden Augen nach dem glishenden Kachelosen und den dampfenson Suppentellern die den einigen Tausisch ben Suppeniellern, die bor einigen Touristen, stehen. Ihm läuft das Wasser im Wund zusammen: Himmelherrgott! Erbsen mit Speck! Und eine frische Waß dazu! Aber Offe ist nicht dabei!

ten machen.

Das Dirndl hat ein im Umgang mit Gösten bereits geschultes Taxierungsvermögen und spist sich bei Osse auf ein gutes Trinkgeld. Als es das Essen bringt, bietet es Osse, die sich eben in dem kleinen Spiegel ihrer Buderdose genan geprüst, Kleider von sich an. Denn Osse ist die das die Haut nah, und Reservekleider hat sie natürlich nicht mit. Sie nimmt also gern an, vertilgt erst mit Heihunger ihr Kührei mit Schinken, trinkt den heißen Erog und verschwindet dann mit dem Dirndl.

# SPORT-BEILAGE

# Reitsport erobert Oppeln

Unfere Provinzialhauptstadt Oppeln gehörte bisher nicht zu ben 500 ober mehr beutschen Blaben, an benen bas jahrliche Reitturnier zu ben selbstwerständlichen sportlichen Beranftaltungen gehört. Nachbem mahrend ber "Ofpa 1930" ein aus räumlichen und organisatorischen Gründen migglückes ländliches Turnier abgehalten worden war, wurde es in reitsportlicher Beziehung in Oppeln wieder still. Daß dies anders werden würde, nachdem Bol.-Oblt. Maiwald, werden wurde, nachdem Pol.-Voll. Wat im ald, der mit seinem mächtigen braunen Landgraf III wohl die volkstümlichste Erscheinung auf den oberschlesischen Plätzen ist, nach Oppelm versetzt wurde, war klar. Mit energischer Hand hat es nunmehr Obli. Maiwald in Angriff genommen, der Oppelner Bürgerschaft zu zeigen, was den tich er Reit ist port leisten kann. Seinem Ruse waren nicht nur die Keiter der blauen Farbe aus Oppelne Brästan und Meleiwik werblat inndern Oppeln, Breslau und Gleiwit gefolgt, sondern auch die Reichswehr hatte ein zahlreiches Aufgebot der drei schlesischen Reiterregimenter sowie der besonders reitstreudigen Reißer Maschi-nengewehr-Rompanie entsandt. Bereindelt sah man die Unisormen der SU. und des Stahlhelms im Sattel. Auch die ländliche Reiterei und das Zivil waren vertreten, allerdings in einer, in jeder anderen Broving gang unmöglichen Schwäche. Es zeigte sich wieder einmal, wie wenig die Notwendigkeit des Reitsports als Behriport gerade in unserer Proving immer noch er-kannt wird. St. Petruz hatte endlich auch bas lang erwartete Einsehen und hatte den 9. Juli als ersten regensreien Sommertag bestimmt. Und Oppelns Bürger zogen in dicken Marschkolonnen nach dem Stadion, bessen Kassen und Eingänge einen derartigen Sturm nicht im geringften gewach sen waren.

Bereits am Connabend nachmittag hatten Geländeritte auf dem herrlichen Reitgelände der Goslawiger Sutung und der Gruschwiger Forst ftattgefunden. Der Sonntag stand vorwiegend stattgefunden. Der Sonntag stand vorwiegend unter dem Zeichen der Jagdspringen, die eine jo große Zahl von Unterschriften erreicht hatten, daß die vorgesehene Zeit keineswegs ausreichte und die Dämmerung schon hereinbrach, als das Turnier sein Ende fand. Die sportbegeisterten Zuschauer hielten jedoch eisern die zum Ende aus und folgten ben Bettfampfen mit größtem Intereffe, nahmen fogar fehr energiich für einen Reiter Bartei, dem an einem vom Richterturm ichlecht au übersehenden Sindernis ein Fehler falich gewertet worden war.

Einige lustige Einlagen brachten Abwechselung in das Brogramm, dessen Schluß ein Duadrille bes berittenen Zuges ber Schußpolizei Oppeln bildete. Nachdem Oblt. Maiwalh die aesamten Turnierreiter den anwesenden Ehren-aästen, Pol.-General Niehoff, Pol.-Direktor Mes und dem Führer der Schutpolizei Oppeln, Pol.-Major Anger im Parademarsch vorge-führt hatte, bildete eine Sulbigung für das nationale Deutschland den Abschluß des gelungenen Turniers.

Sehr erfreut waren die erfolgreichen Reiter, 8 sie aus der Hand von General Richof Ehrenpreise weit über die ausgeschriebene 3ab ansgehändigt erhielten. Diese Freigebigkeit wird Oppeln bei ihnen in guter Erinnerung halten und sie sicher im nächsten Jahre in noch ftarkerer Zahl nach Oberschlesiens Hauptstadt ziehen.

## Reit., Spring. und Jahrturnier in Bad Salzbrunn

Täglich treffen Nennungen zu bem am 29. und 30. Juli ftattfindenden Turnier ein, die eine außerordentliche Beteiligung an der Beranstaltung erwarten laffen. Insbesonbere werben bor-aussichtlich auch berichiebene befannte Größen bon Wehrmacht und Polizei aus Schlefien, Brandenburg, Sachsen usw. am Start ericheinen.

# Oberichlefien — Mittelichlefien im Tennis

Um 30. Juli in Oppeln

Am letten Julisonntag erwartet die oberschlesische Tennisgemeinde wiederum einen großen Kampstag. Die Auswahlmannschaften von Mittels und Oberschlessen werden sich im traditionellen Repräsentativkampf gegenilberstehen. Im vergan-genen Jahre gelang es der oberschlesischen Zennistreitmacht zum ersten Male, die Siegeskette ber Breslauer zu unterbrechen. Zum neuen Kampf ruften beide Begirfe mit großer Sorgfalt. Die Mittelschlefier wollen die Scharte mieber ausweben und schiden ihre beste Rampfftaffel nach Dberschlesien. Auch ber Dberschlesische Tennisberverband wird feine beften Bertreter auserwählen. Bu diesem Zwede werden noch Ausschlaften. dungsspiele durchgeführt. Besonderes Interesse werden bie Kämpfe der Spikenspieler beider Mannschaften erweden. Bei den Herren werden von Guftte und Frommlowit, zur Zeit am Internationalen Turnier in Zoppot sur gett am Internationiten Latintet it Joppot teilnimmt, kämpfen, während bei den Damen die Schleisiche Meisterin Frl. Pa gion k, Gleiwis, und Frau Haften der Kepräsentatiokampk, den je acht Herren und vier Damen bestreiten, wird auf der schwen Anlage von Gelb-Blau Oppeln aus-

# von Cramm schlägt Stoeffen

Ein kurzer, aber heftiger Gewitterregen machte eine Verlegung des Beginns der Tenniswettkämpfe zwischen dem LTTC. Rot-Weiß Berlin und dem New Orleans TC. notwendig. Das einleitende Spiel bestriften Gottfried von Erammund der über zwei Meter große Amerikaner Stoeffen Unter den Ghrengasten bemerkte man den Reichs-sportkommissar von Tschammer und Often und den Türkischen Botschafter. Obwohl die am Durmier beteiligten Sauptspieler erft am Dienstag früh in Berlin eingetroffen waren, mertte man ihnen die Strapazen der langen Keise nicht im geringsten am. Bor allem von Eramm besand sich in ausgezeichneter Form und fertigte seinen Gegner überaus sicher mit 8:10, 6:4, 6:1, 8:6 ab.

# Um den Landeshauptmann-Pokal im Tennis

Im nächsten Monat werden die oberichlefischen Tennispereine, wie alljährlich, um den Potal des Landeshauptmanns fämpfen. Jeder Bergein stellt eine Manuschaft, die aus vier Herren und zwei Damen besteht. Die Spiele werden nach dem kn.-Soltem ausactragen. Diesmal wird die dem fo.-Shstem ausgetragen. Diesmal wird die Beteiligung an den Bokalkämpsen besonders stark sein. Als Japorit ist die Meistermannschaft von Blau-Gelb Beuthen anzusehen.

# Schlesiens Tennislehrer in Bab Altheibe

Die schlesischen Tennislehrer tragen ihre biesjährigen Meisterschaftsturniere vom 29. bis 30. Juli in Bab Altheibe aus. Das Turnier, das immer ausgezeichneten Sport bringt, weist auch diesmal eine gute Besetung auf. Aus allen Teilen Schlesiens werden die Tennissehrer in der Glaker Graffchaft zusammenkommen, um um ben Schlefischen Meistertitel zu fampfen. thener Tennislehrer werden fich an biefem Tur-

# Abmira Wien in Ratibor

Mus Anlag feines Bojährigen Jubilaums bat Ratibor 03 für Ende August die bekannte Berufsipielerelf von Abmira Wien zu einem Lehrspiel verpflichtet.

# Reuer deutscher Reitertriumph in Luzern

Lugern, 11. Juli. Bu einem neuen großartigen Erfolge fam bie beutsche Reiterei am Dienstag beim internationalen Reitturnier in Luzern im Zagbspringen um den Wanderpreis des Willitärdepartements der den Wanderpreis des Milifardepartements der Schweiz. Bon 39 gingen nur drei Teilnehmer schlerlos über den Kurs, und zwar Oberleutnant Brandt auf "Tora", Major Bühler auf "Romanesca" und Kapitän Aherne (Irland) auf "Blarnen Castel". Diese drei lieserten sich einen Sticktampf über erhöhte Hindernisse. Obersleutnant Brandt auf "Tora" kam als einziger sehlerlos über alle Hürben.

# Leduca Ctappensieger

Die 42 noch im Rennen befindlichen Teil-nehmer an der Tour de France hatten auf der 13. Etappe von Marjeille nach Montpellier nicht nur eine ber fürzesten mit ihren 168 Rilo meter, sondern auch eine der leichtesten. Auf dem Bege nach der ipanischen Grenze waren bie Straben vollkommen eben, jodaß es kaum Schwierig-keiten zu überwinden gab. So kam es auch, daß das Feld am Ziel nur aus zwei Gruppen be-ftand. Zum erstenmal trug sich der Vorjahrs-sieger Led u c g in die Liste der Etappensieger ein. Rach einer Fahrzeit von 3,46 beendete Leducg im Endspurt die Strede als Erster. Auf den nächsten Plägen enbeten als Eriet. Auf den nächfen Plägen enbeten als Zweiter Louhet, 3. Legreves, 4. Cornez, 5. Stöpe I, 6. Speicher, 7. Trueda-Sämtliche anderen 35 Fahrer wurden auf den achten Plat geseht. Im Gesamtklassement bleibt Speicher weiter an der Spike und auch Etöpe I behauptete durch seine gute Plazierung feinen fechften Blat erfolgreich.

# Werbeberanstaltung der Schwerathleten in hindenburg

Der Rraftsportverein Bermania 04 Sin den burg veranstaltet am Sonntag, bem 23. Juli, eine große Werbeveranstaltung im Bolfsgarten Kronprinzenstraße. Es werden Angriffs- und Ubwehrgriffe gezeigt. Sm Hauptkampf des Abends stehen sich die zwei besten oberschlesischen Kingermannschaften Heros Os Gleiwitz und Germania 04 Hindenburg gegenüber. Vor diesem Kingkampf bestreiten vier Paare Boxkämpse. Außerdem treten die Heben und haften mit verschiedenen Arten von Gewichten und Nebungen in Tätigkeit. Vor einigen Tagen waren die Hindenburger Kinger und Stemmer in Neuskadt. Im harten Kampfum den Oberschlesischen Meistertitel gelang es ihnen 7 Meistertitel nach Hindenburg zu dringen. Im Kingkampf 1. Sieger Banisch, Kischelund Goet. Mis zweiter Bromisch und I. Sieger Kurzaal, Froh, Sowa und Lascet, als zweiter Moschiel und Kubika. berichlesischen Ringermannschaften Heros 03

## Schlefische Wosserball-Meisterschaft in Altheide

Am Sonnabend und Sonntag treffen sich die Gaue I, II und III des Kreises IV im Strandbad Alfheide um die Meisterschaft für 1933 im Wasser-ball. Für Gau I fampft ber Schlesische Meister von 1931, der Alte Schwimmverein Bres-lau. Hir Gau II ber Schlesische Meister von 1930 Wassersportverein Webbigen 1930 Bassersportverein Bebbigen Görlit. Für Gan III die Meistermannschaft von 1932 Schwimmberein Gleiwit 1900. Beoon 1982 Schminmerein Gleiwig 1900, Bereits am Sonnabend nachmittag gegen 5 Uhr steigt das erste Spiel, die Zwischenrunden am Sonntag vormittag und das Endspiel am Sonntag nachmittag ab 4,30 Uhr. Umrahmt wird das Meisterschiftsspiel am Sonntag nachmittag durch Schminmsonkurrenzen, Staffelkämpse und Kunst-

# Oberschlesien gegen Bormärts-Rasensport Gleiwik

Bur die Opfer der Arbeit

Der Oberichlefische Fußballverband hat fich, wie viele andere, in den Dienst der guten Sache gestellt und wird am 23. Juli einen Repräsentativkamps zwischen einer oberschlesischen Auswahlmannchaft und bem Sieger des Landeshauptmanns-Bofals, Vormärts-Rasensport Gleiwis, nustragen. Die Einnahme wird ber Sammlung für die Opfer der Arbeit zugeführt. Der Oberfür die Opfer der Arbeit zugeführt. Der Obersichlesische Fußballverband hat bereits eine starke Elf aufgestellt, in der hauptsächlich Spieler des Südostbeutschen Meisters Beuthen 09 mitwirken. Die oberschlesische Keprösentative iff folgendermaßen zusammengestellt. Tor: Kurpanek (Beuthen 09), Verteidigung: Kawlik (UFB. Gleiwiß), Mozek (Beuthen 09), Läuser: Wasner (Deichseldsindenburg), Hulla (PB. Gleiwiß), Krzybhlla (Beuthen 09), Etirmer: Wrazlawek (Beuthen 09), Kaschung (Beuthen 09), Kolon (Ratibor 03), Kostik (Beuthen 09), Jurezki (VFB. Gleiwiß). Das Spiel sindet auf dem Deichselsportplat in Hulla den burg um 17 Uhr statt.

## DFB.-Aursus in Berlin

Der Deutsche Fußball-Bund halt augenblid-(vom 9. bis 22. Juli) im Grunewalbstadion einen Kurjus ab, an dem folgende Spieler teilnehmen: Torwächter: Jakob, Buchloh Diechhoff (Werder Tormächter: Iafob, Buchloh Diechfoff (Werber Bremen). Verteibiger: Lorenzer (Ahönix Karlsruhe), Busch (Duisburg 99), Stührch (Eimsbüttell), Wunfert, Nabler (FSB. Frankfurt). Läufer: Janes, Breindl, May I (FSB. Frankfurt), Benber, Minzenberg, Brener, Streihb (Bahern München), Solb (FB. Saarbrücken). Stürmer: Langenbein, Bellendart Albrecht Andwebber Wignlib Szedant. Ballendat, Albrecht, Rohmedder, Bigold, Szepan, Hausmann (Spelborf). Förtgen, Hohmann, Leupold II, R. Hofmann, Inolanomifi, Augorra, Conen, Kohierifi, Hath (Borms), Heidemann (Bonn), Schulz (Urminia Hannober). (Siboltbeutichland ift also überhaupt nicht vertreten!

# Beuthen 09 gegen Stadtelf von Schweidnik

Der mehrfache Gudoftbeutsche gufballmeifter Beuthen 09 bestreitet am kommenden Sonntag anläßlich der Beihe der Schweidniger Kampfbahn ein Freundschaftsspiel zugunsten ber Spende der Arbeit gegen eine Ausmahlmann-schaft von Schweidnit. Die Schweidnitzer Fuß-ballgemeinde sieht mit Interesse dem Erscheinen

# Gommerfußball bom Beuthener 09-Blak

Gigentlich waren die Fußballspiele, die 3wi-ichen den A-klassigen Obern und der Rejerve sowie zwijchen den Alten Serren und den Uralten des gleichen Bereins am bergangenen Sonntag auf dem 09-Blat ausgetragen wurden, einseitige Immerhin bekamen bie Zuschauer gelegenheiten. zeitweise recht interessante Spielaugenblice zu sehen. Besonders in dem Spiel der alten Herren ging es hoch her. Die Uralten, die bald die Lacher auf ihrer Seite hatten und von diesen immer wieder aus heftigste angeseuert wurden, ichlingen fich dann auch mit wahrem Helbenmut. an ein halbes Duzend Tore gutgeschrieben wurden, unterlagen sie 9:7. Im Haupfirtel hatten die A-klassigen, die bis auf den Torhüter Kurpannek und Kaul Malik in voller Aufftellung antraten, wenig Mühe, um die Reserveelf leicht wit 9:0 abzufertigen. Die Reserve war wohl eitrig dei der Sache, kam aber gegen das reisere Spiel der alten Kämpen nicht auf. Wrahlawek school uier Tore. ihnen von ihren jüngeren Komeraden von Anfang

Diskontsätze

New York  $2^{1}/_{3}^{0}/_{0}$  Prag.....  $5^{0}/_{0}$  Zürich....  $2^{0}/_{0}$  London...  $2^{0}/_{0}$  Brüssel..  $3^{1}/_{2}^{0}/_{0}$  Paris....  $2^{1}/_{0}^{0}/_{0}$ 

40% do. Zoll. 1911 51/2 51/2 51/2 51/2 40% Kasch. O. Eb. Lissab.StadtAnl. 431/2

Reichsschuldbuch-Forderungen

# Reichsbankdiskont 4%/0 Lombard . . . . 5%

# 1 1 1 1 2 2 2

| Kassa-          | Kurse                  |
|-----------------|------------------------|
| Verkehrs-Aktien | Bergmann<br>Berl.Guben |

Allg. Lok.u. Strb. 80 Dt.Reichsb.V.A. 993/s Hapag 14 14 14 1551/2 155 14 14 15/8 145/8 145/8 Bank-Aktion

Bank - Aktien

Adca
Bank f. Br. Ind.
Bank f. elekt.W.
Berl. Handelsges
Com. u. Priv. B.
Dt. Bank u. Disc.
Dt. Centralboden
Dt. Golddiskont.
Dt. Hypothek. B.
Dresdner Bank
Reichsbank
SächsischeBank

Drawwerst
Alasse. Brauerei-Aktien

Berliner Kindl
Dortmunder Akt. 163
do. Union 192
do. Ritter 86½
Engelhardt 103½
Löwenbrauerei 92
Reichelbräu 133½, 

 Bagenard
 92
 92

 Löwenbrauerei
 133 $\frac{1}{2}$ , 133 $\frac{1}{3}$ , 133 $\frac{1}{3}$ , 138 $\frac{1}{3}$ , 172 $\frac{1}{2}$  118

 Schulth Patjenh.
 77 $\frac{1}{2}$ , 77 $\frac{1}{2}$ , 77 $\frac{1}{3}$ , 773 $\frac{1}{3}$ 
Industrie-Aktien Accum. Fabr. | 162 | 22<sup>3</sup>/<sub>2</sub> | A. E. G. | 36<sup>3</sup>/<sub>4</sub> | 36<sup>3</sup>/<sub>4</sub> | 37<sup>3</sup>/<sub>6</sub> | Ammend. Pap. | AnhalterKohlen | Aschaff. Zellst. | 19<sup>3</sup>/<sub>4</sub> | 20<sup>3</sup>/<sub>2</sub> | Ammend. Pap. AnhalterKohlen Aschaff. Zellst.

Bemberg Berger J., Tiefb. 1571/2 157

Basalt AG. Bayr. Elektr. W. do. Motoren W.

| Kurse                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bergmann Berl.Guben.Hutt. do.Karlsruh.Ind. do. Kraft u.Licht do. Neuroder K. Berthold Messg. Beton u. Mon. Braunk. u. Brik. Brem. Allg. G. Brown Boveri | heute<br>12 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>68 <sup>5</sup> / <sub>4</sub><br>103 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>40<br>32 <sup>7</sup> / <sub>8</sub><br>78<br>176<br>84 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>15 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>70 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | vor.<br>13<br>117<br>71 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>104<br>30 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>32 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>78<br>176<br>90<br>15<br>70 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>                         |
| Charl, Wasser<br>Chem. v. Heyden<br>I.G.Chemie 50%<br>Compania Hisp.                                                                                    | 70<br>59 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>125<br>172 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>153                                                                                                                                                                                   | 70<br>59<br>128<br>195<br>155                                                                                                                                                                                     |
| Dt. Atlant. Teleg.<br>do, Baumwolle<br>do. Conti Gas Dess.<br>do. Erdöl<br>do. Kabel.<br>do. Linoleum                                                   | 27 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>101 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>86 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>107 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>113 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>62 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>39                                                       | 28 <sup>3</sup> / <sub>8</sub><br>104 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>83 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>107 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>114<br>63 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>42 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |
| do. Steinzeug.<br>do. Telephon<br>do. Ton u. Stein<br>do. Eisenhandel<br>Doornkaat<br>Dynamit Nobel                                                     | 51<br>38 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>39 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>62 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>                                                                                                                                                                | 80<br> 52 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br> 38<br> 38<br> 53 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br> 61 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                                                                                         |
| Eintracht Braun.<br>Eisenb. Verkehr.<br>Elektra<br>Elektr. Lieferung<br>do. Wk. Liegnitz<br>do. do. Schlesien                                           | 82<br>85<br>72                                                                                                                                                                                                                                                          | 154 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>81<br>117<br>87<br>125<br>71 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                                                                                                       |
| do. Licht u. Kraft<br>Eschweiler Berg.<br>I. G. Farben<br>Feldmühle Pap.<br>Felten & Guill.                                                             | 103 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>129 <sup>7</sup> / <sub>8</sub><br>53<br>46 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>                                                                                                                                                              | 1027/8<br>201<br>129<br>55<br>477/8                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                         | 89<br>100<br>55<br>541/s                                                                                                                                                                                                                                                | 45<br>  92<br>  97 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>  57<br>  56                                                                                                                                                    |

|                          | <b>P</b>                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| 'se                      |                                                                    |                 | NOT THE WAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | heute                | vor.     |
| 30                       | heutel                                                             | VOI.            | Gesfürel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 801/2                | 813/4    |
|                          | 121/8                                                              | 13              | Goldschmidt Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41                   | 435/8    |
| nann                     | 14-18                                                              | 117             | Görlitz. Waggon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | 22       |
| Suben.Hutt.              | 688/4                                                              | 711/4           | Gruschwitt T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 811/2    |
| rlsruh.Ind.              | 1031/2                                                             | 104             | Hackethal Draht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 133                  | 132      |
| euroder K.               | 40                                                                 | 301/2           | Hageda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | 611/2    |
| old Messg.               | 327/8                                                              | 328/4           | Halle Maschinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | 501/2    |
| u. Mon.                  | 78                                                                 | 78              | Hamb. Elekt.W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 961/4                | 961/4    |
| k. u. Brik.              | 176                                                                | 176             | Harb. Eisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 61                   | 653/4    |
| Allg. G.                 | 841/2                                                              | 90              | do. Gummi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 231/4                | 241/2    |
| n Boveri                 | 151/2                                                              | 15              | Harpener Bergb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 951/4                | 94       |
| rus Bisen.               | 701/4                                                              | 701/s           | Hemmor Cem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1211/4               | 1211/2   |
| . Wasser                 | 170                                                                | 170             | Hoesch Eisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 597/s                | 601/4    |
| .v. Heyden               | 593/4                                                              | 59              | HoffmannStärke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 80       |
| erie 50%                 | 125                                                                | 128             | Hohenlohe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111/4                | 13       |
| ania Hisp.               | 1721/2                                                             | 195             | Holzmann Ph.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 513/4                | 52 _     |
| Gummi                    | 153                                                                | 155             | HotelbetrG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mera r               | 41       |
| ler Benz                 | 100000000000000000000000000000000000000                            | 1283/8          | Huta, Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 571/2                | 531/4    |
| ler Benz<br>lant. Teleg. | 27 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br> 101 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 1043/4          | Hutschenr. Lor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35                   | 341/2    |
| aumwolle                 | 861/2                                                              | 831/2           | Ilse Bergbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I REGISTER           | 159      |
| iti Gas Dess.            | 1071/8                                                             | 1071/4          | do.Genußschein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 112                  | 1141/2   |
| rdöl                     | 1131/2                                                             | 114             | Jungh. Gebr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 137                  | 1373/4   |
| abel.                    | 621/2                                                              | 633/4           | THE RESERVE OF THE PERSON OF T | 110                  | 111      |
| inoleum                  | 39                                                                 | 421/2           | Kahla Porz.<br>Kali Aschersl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 121                  | 121      |
| teinzeug.                |                                                                    | 80              | Klöckner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 53                   | 521/2    |
| elephon                  | 51                                                                 | 521/2           | Koksw.&Chem.F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 771/8    |
| on u. Stein              | 381/2                                                              | 38              | Köln Gas u. El.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63                   | 64       |
| isenhandel               | 391/2                                                              | 38              | KronprinzMetall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 641/2                | 64       |
| nkaat                    |                                                                    | 531/2           | SALESAN BARRELLER BRARRELLER STATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A PERSONAL PROPERTY. | 1120     |
| mit Nobel                | 627/8                                                              | 613/4           | Lahmeyer & Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1201/4               | 141/8    |
| acht Braun.              |                                                                    | 1541/4          | Laurahütte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 137/8                | 38       |
| b. Verkehr.              | 82                                                                 | 81              | Leopoldgrube<br>Lindes Eism.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 763/4                | 743/4    |
| ra                       |                                                                    | 117             | Lindström                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100/8                | 14.2019. |
| r.Lieferung              | 85                                                                 | 87              | Lingel Schuhf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1300                 | 43       |
| k. Liegnitz              |                                                                    | 125             | Lingner Werke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 751/2                | 78       |
| . Schlesien              | 72                                                                 | 711/5           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110 13               | A COLUMN |
| cht u. Kraft             | 1031/2                                                             | 1027/8          | Magdeburg. Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 146      |
| weiler Berg.             | 1918                                                               | 201             | do. Mühlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F001                 | 1201/    |
| arben                    | 11297/8                                                            | 1129            | Mannesmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 598/4                | 601/2    |
| nühle Pap.               | 53                                                                 | 55              | Mansfeld. Bergb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 193/6                | 115      |
| a & Guill.               | 461/8                                                              | 477/8           | Maximilianhütte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 431/8                | 431/8    |
| Motor                    |                                                                    | 45              | MaschinenbUnt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 541/2                | 58       |
| t. Zucker                | 89                                                                 | 92              | do. Buckau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 947.2                | 82       |
| eln. Zucker              |                                                                    | 971/2           | Merkurwolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 43       |
|                          |                                                                    | SERVICE CONTROL | Meinecke H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | THE PARTY            | 583/4    |
| nkirchen                 | 55                                                                 | 57              | Metallgesellsch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Resident             | 51       |
| ania Cem.                | 1541/8                                                             | 56              | Meyer Kauffm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                    | lor      |
|                          |                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |          |

| -      |                    |              |             |
|--------|--------------------|--------------|-------------|
| vor.   |                    | heute        | vor.        |
| 313/4  | Miag               | 152          | 521/4       |
| 135/8  | Mimosa             | 200          | 1998/4      |
| 22     | Mitteldt. Stahlw.  | 200          | 601/2       |
| 811/2  | Mix & Genest       |              | 281/4       |
| 32     | Montecatini        | REPAIR.      | 331/4       |
| 611/2  | Mühlh. Bergw.      | 86           | 911/2       |
| 501/2  | Neckarwerke        | The state of | 741/2       |
| 961/4  | Niederlausitz.K.   | 150          | 152         |
| 653/4  |                    | 1200         |             |
| 241/2  | Oberschl.Eisb.B.   | 71/8         | 8           |
| 94     | Orenst. & Kopp.    | 333/4        | 33          |
| 1211/2 |                    | 10011        | 1004/       |
| 601/4  | Phonix Bergb.      | 321/8        | 331/8       |
| 80     | do. Braunkohle     | 00           | 76<br>263/4 |
| 13     | Polyphon           | 26           | 90          |
| 52     | Preußengrube       | 1            | 190         |
| 41     | Rhein, Braunk.     | 12031/4      | 1204        |
| 531/4  | do. Elektrizität   | 96           | 96          |
| 341/2  | do. Stahlwerk      | 861/8        | 87          |
| 159    | do. Westf. Elek.   | 843/4        | 84          |
| 1141/2 | Rheinfelden        | S 10 10      | 89          |
|        | Riebeck Montan     |              | 80          |
| 373/4  | J. D. Riedel       | 44           | 45          |
| 11     | Roddergrube        | Bulleta      | 468         |
| 121    | Rosenthal Porz.    | 391/2        | 391/4       |
| 521/2  | Rositzer Zucker    | 653/4        | 631/2       |
| 771/8  | Rückforth Ferd.    | 38           | 41          |
| 64     | Rütgerswerke       | 575/8        | 583/8       |
| 64     | Salzdetfurth Kali  | 1162         | 11611/2     |
| 120    | Sarotti            | 68           | 67          |
| 141/8  | Saxonia Portl.C.   |              | 651/2       |
| 38     | Schering           |              | 170         |
| 743/4  | Schles. Bergb. Z.  |              | 27          |
| 40     | do. Bergw. Beuth.  | 80           | 80 -        |
| 43     | do. u. elekt.GasB. | 911/2        | 911/4       |
| 78     | do. Portland-Z.    | 571/2        | 583/4       |
| 46     |                    | 40011        | 4774        |
| 1201/4 | Schubert & Salz.   | 1681/2       | 171         |
| 601/2  | Schuckert & Co.    | 997/s        | 1003/4      |
| 21     | Siemens Halske     | 411/2        |             |
| 115    | Siemens Glas       | 473/6        | 42          |
| 431/8  | Siegersd. Wke.     | 211/2        | 21          |
| 58     | Stock R. & Co.     | 1061/8       | 1061/8      |
| 82     | Stöhr & Co. Kg.    | 383/4        | 381/2       |
| 43     | Stolberger Zink.   | 70           | 70          |
| 583/4  | StollwerckGebr.    |              |             |
| 51     | Sudd. Zucker       | 1511/3       | 1501/2      |
|        |                    |              |             |

|                   | Denra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | vor.         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tack & Cie.       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 134          |
| Thorls V. Oelf.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 841/4        |
| Thur. Elek u.Gas. | 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 109          |
| do. GasLeipzig    | 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 109          |
| Tietz Leonh.      | 157/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16           |
| Trachenb. Zuck.   | 1051/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1051/2       |
| Transradio        | 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 871/2        |
| Tuchf. Aachen     | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 102          |
| Union F. chem.    | 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17542        |
| Varz. Papiert.    | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10           |
| Ver. Altenb. u.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Strals. Spielk.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1001/        |
| Ver. Berl. Mört.  | 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 53           |
| do. Dtsch. Nickw. | 661/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70           |
| do. Glanzstoff    | 471/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50           |
| do. Schimisch.Z.  | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 63           |
| do. Stahlwerke    | 331/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 337/8        |
| Victoriawerke     | 373/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 371/4        |
| Vogel Tel.Draht   | 551/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 551/4        |
| Wanderer          | 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1881/4       |
| Westeregeln       | 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 123          |
| Westfäl. Draht    | 100000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10000        |
| Wunderlich & C.   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 331/4        |
| Zeiß-Ikon         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 52           |
| Zeitz Masch.      | 190000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 311/4        |
| Zellstoff-Waldh.  | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40           |
| Zuckrf.Kl.Wanzl   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73           |
| do. Rastenburg    | 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 771/2        |
|                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 721          |
| Otavi             | 151/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 143/4<br>34  |
| Schantung         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34           |
|                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -            |
| Unnotiert         | e We                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rte          |
| Dt. Petroleum     | 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1611/4       |
| Kabelw. Rheydt    | 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 119          |
| Linke Hofmann     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 161/2        |
| Oehringen Bgb.    | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 112          |
| Ufa Ufa           | 10000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 521/6        |
|                   | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | 1 pt can 1 M |
| Burbach Kali      | 1171/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 116          |

Wintershall

Diamond ord.

Chade 6% Bonds 781/2 Ufa Bonds

| Renten-                             | Werte             | е            |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|
|                                     | heute             | and a second |
| Dt.Ablösungsanl,                    | 10,10             | 1101/2       |
| do.m. Auslossch.                    | 753/6             | 751/2        |
| 6% Dt. wertbest.                    | No. of the London | The state of |
| Anl., fällig 1935                   | 66                | 167          |
| 51/20/0 Int. Anl.                   | 10000             | BEREIT STATE |
| d. Deutsch. R.                      | 803/6             | 801/2        |
| 6% Dt.Reichsanl.                    |                   | 831/2        |
| 7% do. 1929                         | 915/8             | 911/2        |
| Dt.Kom.Abl.Anl.                     | 10                | 663/4        |
| do.ohn.Ausl.Sch.                    | 663/4             | 10           |
| do.m.Ausl.Sch.II                    | 893/4             | 893/4        |
| 8% Niederschl.                      | CTIL              | 0021         |
| Prov. Anl. 28                       | 651/4             | 693/4        |
| 7% Berl. Verk.                      |                   | 643/4        |
|                                     |                   | 04%          |
| 8% Bresl. Stadt-                    |                   | 60           |
| Anl. v. 28 I.                       | 621/2             | 62           |
| 8% do. Sch. A. 29                   | 741/2             | 743/4        |
| 8% Ldsch.C.GPf.<br>8% Schl. L.G.Pr. | 773/4             | 78,5         |
| 41/20/0 do. Liq.Pfd.                | 781/4             | 78           |
| 5% Schl.Lndsch.                     | 18                | 1            |
| Rogg. Pfd.                          |                   | 5,82         |
| 8% Pr.Ldrt.G.Pf.                    | 851/2             | 854/2        |
| 41/2°/0 do. Liqu.Pf.                | 861/4             | 861/2        |
| 8% Pr. Zntr.Stdt.                   |                   | 12           |
| Sch G.P.20/21                       | 77                | 77           |
| 8% Pr. Ldpf. Bf.                    | 1                 | 1            |
| Ast.G.Pf.1018                       | 801/2             | 801/2        |
| 8% do. 13/15                        | 80                | 80           |
| 8% Preuß. C.B.G.                    | TOTAL S           | 1000         |
| Pfd. 27                             | 79                | 79           |
| 51/2% do. Liqu, Pf.                 | 803/6             | 81           |
| 8% Schl. Dou.                       | ESSE!             | 1000         |
| G Pfd. 3-5                          | 77                | 77           |
| 8% Schles. G. C.                    | 100000            |              |
| Obl 20                              | 641/2             | 165          |
| Schutzgebie                         | -                 | -            |

/o Dt. Schutzrebietsanl. 1908
do. 1909
do. 1910
do. 1911
do. 1913
do. 1914
6,6

1 43/6

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>MODEL</b> |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| -1  | Industrie-Ob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | heute        | el 1 |
| r.  | 6% I.G. Farb. Bds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 1173/6     | 111  |
| 2   | 8% Hoesch Stah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 841/4      | 83   |
| 3   | 8%Klöckner Obl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | The state of | 10   |
|     | 6% Krupp Obl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 801/         | 80   |
|     | 7% Mitteld.St.W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 713/4        | 73   |
|     | 7% Ver. Stahlw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 501/4        | 47   |
|     | Ausländisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ie An        | lei  |
| ,   | The second district of | 1 93/4       | 11   |
|     | 5% Mex.1899abg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99/8         | 1    |
| 30  | 41/20/00 esterr.St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 110          | 14   |
|     | Schatzanw.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14,9         | 5    |
| 200 | 4% Ung. Goldr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,25         | 0    |
| 38  | 4% do. Kronenr.<br>4% do. St. R. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,40         | 5    |
| 188 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,2          | 4    |
|     | 41/20/0 do. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,2          | 5    |
|     | 5% Rum. vr. Rte.<br>41/2% do. 1913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,0          | 18   |
| 37  | 4% do. ver. Rte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41/4         | 4    |
| 333 | 4% Türk.Admin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7/9          | 3    |
|     | do. Bagdad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,40         | 5    |
|     | do. von 1905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,20         | 5    |
|     | EMILIOR OF THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200 800      |      |
| 2   | Banknote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |      |
| 3   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | G            | B    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20,38        | 20   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16,16        | 16   |
| 333 | Gold-Dollars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,185        | 4    |
| 339 | Amer.1000-5 Doll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,90         | 2    |
|     | do. 2 u. 1 Doll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 2    |
| 222 | Argentinische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,87         | 0    |
| 1   | Brasilianische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 976          | 9    |
|     | Canadische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,76         | 2    |
| 100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13,89        | 13   |
| 181 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13,89        | 13   |
| 1   | Türkische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,89         | 58   |
| 32  | Belgische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 58,43        | 00   |

|                      |          |                | The second below to the second second | THE PERSON NAMED IN | NAMES OF TAXABLE PARTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|----------|----------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausländische Anleihe |          |                | 6% April-<br>fällig 1933              | -Oktob              | er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5% Mex.1899abg       | .   93/4 | 1 10,7         | do. 1934                              | 991/0.              | 1003/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 41/20/0 Oesterr.St   |          | The same       | do. 1935                              |                     | - 991/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schatzanw.14         |          | 148/4          | do. 1936                              | 957/8-              | _965/s ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4% Ung. Goldr.       | ō        | 5,30           | do. 1937                              | 901/8-              | _911/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4% do. Kronenr.      | 0,25     | 0,25           | do. 1938                              | 871/2.              | -885/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 41,2% do. St. R. 18  |          | 5,7            | do. 1939                              | 825/8               | -831/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 41/20/0 do. 14       | 5,2      | 4,55           | do. 1940                              | 82                  | -831/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5% Rum. vr. Rte.     | 5,2      | 5              | do. 1941                              |                     | -737/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 41/2% do. 1913       | 11149    | 1 83/4         | do. 1942                              | 775/8               | -783/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4% do. ver. Rte.     | 41/4     | 4              | do. 1943                              | 771/2               | -78 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4% Türk.Admin.       |          | 3,20           | do. 1944                              |                     | -773/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| do. Bagdad           | 5,40     | 5              | do. 1945                              |                     | -771/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| do. von 1905         |          | 5,30           | do. 1946/48                           | 761/2-              | -771/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Banknot              | enk      | urse           | B R                                   | erlin, 11           | Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      | G        | В              |                                       | G                   | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sovereigns           | 20,38    | 20,46          | Jugoslawische                         | 5,28                | 5,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20 Francs-St.        | 16,16    | 16,22          | Lettländische                         |                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gold-Dollars         | 4,185    | 4,205          | Litauiscne                            | 41,72               | 41,88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Amer.1000-5 Doll     |          | 2,92           | Norwegische                           | 69,86               | 70,14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| do. 2 u. 1 Doll.     | 2,90     | 2,92           | Oesterr. große                        | -                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Argentinische        | 0,87     | 0,89           | do. 100 Schill.                       |                     | 100000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Brasilianische       | -        | -              | u. darunter                           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Canadische           | 2,76     | 2,78           | Schwedische                           | 71,71               | 71,99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Englische, große     | 13,89    | 13,95          | Schweizer gr.                         | 81,19               | 81,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| do. 1 Pfd.u.dar.     | 13,89    | 13,95          | do.100 Francs                         |                     | A STATE OF S |
| Türkische            | 1,89     | 1,91           | u. darunter                           | 81,19               | 81,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Belgische            | 58,43    | 58,67          | Spanische                             | 34,98               | 35,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bulgarische          | -        |                | Tschechoslow.                         |                     | 1111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dänische             | 61,98    | 62,22          | 5000 Kronen                           |                     | With the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Danziger             | 81,64    | 81,96          | u.1000 Kron.                          | -                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Estnische            | -        |                | Tschechoslow.                         | 10 10               | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Finnische            | 6,12     | 6,16           | 500 Kr. u. dar.                       | 12,43               | 12,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Französische         | 16,39    | 16,45          | Ungarische                            | 2 15 10             | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Holländische         | 169,01   | 169,69         | Ostno                                 | ton                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Italien. große       | 22,18    | 22,26          |                                       | COH                 | SVEAS BY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| do. 100 Lire         |          | Control of the | Kl. poln. Noten                       | 10000               | 1 1 3 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| und darunter         | 22,38    | 22,46          | Gr. do. do.                           | 46,90               | 47,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      |          |                |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# 4000000 Rm. Arbeitsspende

(Telegraphische Melbung)

Berlin, 11. Juli. Richt weniger als 3 978.530,61 Reichsmark wurden bis jum 30. Juni bei Finang- und Bollamtern für die Spende gur Förberung ber nationalen Arbeit eingezahlt. Die Sammlung hat Mitte Juni eingesett; bas Ergebnis wurde alfo in 2 Bochen erzielt: Täglich gingen annahernb 300000 Reichsmart ein — ein Unfangs. erfolg, wie er beffer nicht erwartet werben tonnte.

unseres Bolfes ift also nicht vergeblich. Im fen, am Lohn- und Gehaltszahlungstag einen Be-Jahren ber Rot und inneren Sabers ichien bas trag für bie Spenbe abzuführen. Bemugtfein im Bolle erftorben gu fein, bag alle Berufsftande und Erwerhsichichten ichidfalhaft fleiner Quellen und Bache ber Strom machfen, miteinanber verbunden find. Seute ift ber Be- ber in Stadt und Land Gegen ibenbet. meinschaftsfinn wieber erwacht anb brängt zur Tat. Vertreter aller Volksfreise Finanzämter, Bollämter und Haupt-haben Anteil an bem Anfangsersolg ber Arbeitshende. In Stadt und Land hat ber Ruf bes follamter. Ueberweisungen an biese Un-Buhrers und Ranglers Biberhall gefunden, nahmestellen konnen erfolgen burch Boft, Bant, und was besonders hervorguheben ift: auch Ar. Spartaffe uiw.

Der Appell an bie Opferbereitich aft beitnehmer haben es fich nicht nehmen laf-

Beiter fo! Dann wirb aus Millionen

Unnahmestellen für bie Spende find alle

# Rinderreiche und langfristig Erwerbslose zuerst!

Staatssekretär Reinhardt über die Entlastung des Arbeitsmarktes

(Telegraphifche Melbung)

fprach Dienstag abend über alle beutichen Genber nur neue Gegenftande zu taufen, über die begonnene Arbeitsschlacht. Das Gefet dur Berminderung ber Urbeitslofig- Rommunift erschieft einen GU.-Mann feit, bas Gefet jur Forberung ber Chefcliegungen und bie Arbeitsbeschaffungsmaknahmen follen eine dauernde Entlaftung bes Arbeitsmarttes bringen. In erfter Linie follen unter ben Arbeitslofen Familienernährer, Rinberreiche und langfriftig Er. gemahrt wird Er betonte, bas es Pflicht wurde festgenommen,

Berlin, 11. Juli. Staatsfefretar Reinhardt aller Beborben und Brivaten fein muffe,

# (Telegraphifche Melbung)

Königsberg, 11. Juli. Wie bie Gruppe Ditmark ber Ga. mitteilt, überfiel ber burglich aus bem Buchthaus entlaffene Rommunift Lange mit zwei helfershelfern ben Sa.-Mann Billy merbslose berücklichtigt werben; ferner auch Söllger, Bowapen, indem er ihm mit einem Angehörige ber nationalen Wehrber- Jagdgewehr aus einer Entfernung von etwa 11/2 banbe. Der Redner gab eine ausführliche Heber- Schritt anich o B. Der Ueberfallene, bem die ficht über die Gegenstände, die als Ersatbeichaf- gange Schrotladung in bas Beden gebrungen fungen gelten und für die Steuerfreiheit war, ftarb unter furchtbaren Qualen. Der Täter

# Ausstellung des deutschen Handwerks

(Telegraphische Melbung)

Berlin, 11. Juli. Der Reichsausichuf für bas Ausstellungs. und Deffemejen veranftaltet gujammen mit bem Rampfbund bes Gewerblichen Mittelftanbes fowie mit ben Reichsftanben in Gemeinschaft mit bem Leibziger Deffeamt auf ber Leipziger Meije die erfte Braune Grofmeffe. Bur gleichen Beit findet in Leipzig eine Ausstellung bes beutschen Sanbwerts ftatt. Ginn und Biel beiber Beranftaltungen ift Berbung für beutiche Bertarbeit. Die Breife ber Meffestande find fo erheblich gefentt, bag felbit ber Heinfte Fabrifant, bag felbft ber fleinfte Sandwerter bei ber großen Erfolgsausficht feiner Werbung biefe Untoften aufaubringen in ber Lage ift. Ferner wird jur gleichen Zeit in Leipzig ein Generalappell ber beutichen Sanb. mertemeifter und bes beutichen Sanbels abgehalten werben.

# Berbot reichsdeutscher Lehrmittel in der Tschechoslowatei

(Telegraphifde Melbung)

verfügt, daß alle Lehr- und Lernmittel, die nicht beziehen, richtet fich biefe Magnahme eindeutig in der tichechoflowatischen Republit hergestellt gegen bas Deutsche Reich. und bom Minifter bewilligt find, bom 1. Oftober

# Wie entscheiden sich die französischen Sozialisten?

Kongreß der Sozialistischen Partei Frankreichs

Melegraphische Melbung)

Paris, 11. Juli. Der Jahreskongreß der Lution Resormen im sosialistischen Sinne zu erses il ist ische Arise Grantreichs tritt am langen. Ihm kommt in diesem Jahr angesichts der Krise innerhalb der Kartei beson- dere Rebeutung zu beun die Spannungen des dere Bebeutung zu, benn die Spannungen des Kongresses können zu einer Spaltung der Bartei und damit auch zu einer Uenderung der Mehrheitsverhältnisse der Regierung Daladier sühren. Die Schwierigkeiten liegen darin, rung beteiligen, um auf bem Bege ber Eno. | verftebe.

# Senderion-Daladier - Paul Boncour

(Selegraphifche Melbung.)

Paris, 11. Juli. Daladier und Baul-Bonconr hatten Dienstag eine vielftundige führen. Die Schwierigkeiten liegen darin, daß die Führer der Partei im Lande in ihrer Wehrheit eine an dere Auffassung haben als die Rammerfraktion. Es handelt sich um die Frage, die seit Jahren in der französischen Sozialistischen Partei erörtert wird: Soll man im Sinne der Diktatur des Proletariates Opposition treiben oder soll man opportunistischen und sich an einer Linksregie.

Debais erflärt, Henderson habe de wiesen (!), daß er sehr wohl die französische Expression wird am Mittwoch Paris des Erflärt, Henderson habe de wiesen (!), daß er sehr wohl die französische Erkeiten.

# 18000 Personen in Schukhaft

(Telegraphifche Melbung)

Berlin, 11. Juli. Gegenüber einer auslanbifden Melbung, wo bie Bahl ber politifchen Soughäftlinge in Deutschland mit 100 000 angegeben ift, ftellt ber Amtliche Brengifche Breffebienft feft, baß fich gur Beit in gang Deutschland 18 000 Perfonen in Schuphaft befinden. In Breufen beträgt bie Bahl ber Schuthäftlinge nach ben Feststellungen bes Geheimen Staats. polizeiamtes 12 000.

# Festnahme eines Stahlhelm-Areisgruppenführers

Dr. Jacobi in Saft genommen.

# Notendeckung 8,3 Prozent

Berlin, 11. Juli. Nach dem Ausweis Reichsbank vom 7. Juli 1938 hat sich in der verflossenen Bankwoche die gesamte Kapitalanlage der Bank in Wechseln und Schecks, Lombards und Effekten um 153,3 Millionen auf 3589.6 Millionen RM. verringert. Im einzelnen haben die Bestände an Handelswechseln und Schecks um 31,5 Millionen auf 3180.9 Millionen, die Lombardbestände um 125,0 Millionen auf 84,7 Millionen RM. abgenommen, dagegen die Bestände an Reichsschatzwechseln um 4,2 Millionen auf 4,3 Millionen RM. zugenommen. An Reichsbanknoten und Rentenbankscheinen zusammen sind 101,3 Millionen RM. in die Kassen der Reichsbank zurückgeflossen, und zwar hat sich der Umlauf an Reichsbanknoten um 89,7 Millionen auf 3393,2 Millionen RM., derjenige an Rentenbankscheinen um 11,6 Millionen auf 384,0 Millionen RM. verringert. Der Umlauf an Scheidem unzen nahm um 16.6 auf 1447.0 Millionen RM. ab. Die Bestände der Reichsbank an Rentenbank-Dibenburg, 11. Juli. Auf ber Tagung ber NSDAB. in Wilbeshausen ist es zu einem zen auf 229,5 Millionen RM., diesenigen an Scheidemünzen auf me bes dortigen Kreizgruppensihres des Stahlbelms, Dr. Jacob i, führte. Der Kreisgruppensihrer date burch seine Haben zur Kestenden auf 229,5 Millionen RM. erhöht. Die fre med en Gelder zeigen mit 395,7 Millionen RM. Die Begruppensihrer hatte burch seine Haben zur Kreisgruppensihrer der beite durch seine Haben zur Kreisgruppensihrer der beite kurch seine Haben zur Kreisgruppensihrer der GN. und SS. und einer Bestände an Gold- und deckungsfähigen Devisen haben um 6,9 Millionen auf 280,1 Millionen kM. erhöht. Im einzelnen haben die Goldbestände an deckungsfähigen der bestände an deckungsfähigen der bestände an deckungsfähigen der bestände an deckungsfähigen der bestände an deckungsfähigen der Kreisgruppensihres des der Gold- und deckungsfähigen der Stände an Gold- und deckungsf lam Ultimo Juni.

# 13 Landesstellen für Voltsauftlärung

(Telegraphische Melbung)

Berlin, 11. Juli. Das Ministerium für 9. Mittelbeutschland, Bolksaufflärung und Propaganda hat die Leischer Leiter: Tigler, Härung und Propaganda ernannt. Die Lambesstellen sassen Gebiete zusammen, die entweder wirtschaftlich oder durch die Stammeseigenart ihrer Bevölkerung zusammengehören. Folgende

10. Sachsen, umfasse eiter: Salzmann, Annesstellen sind errichtet markan.

11. Schlesien, umfasser und Niederschlessen. Leiter Landesftellen find errichtet worben:

- 1. Berlin Brandenburg Grensmark, um-fassen die Provinsen Brandenburg und Grens-mark. Leiter: Schulze-Bechfungen, Berlin.
- Samburg Schleswig-Holftein, umfaffend die Freie Stadt Hamburg und die Kroving Schleswig-Holftein. Leiter: Fouquet, Ham-
- 3. Niebersachsen, umfaffend bie Broving San-nover und bie Länder Olbenburg, Bremen, Braunschweig, Leiter: Surhagen, Sannover.
- 4. Westfalen-Lippe, umfassend die Brovinz Westfalen und die Länder Schaumburg-Lippe und Lippe-Detmold. Leiter: Homann, Münster.
- 5. Abeinsand, umfaffend die Aheinprovinz. Leiter: Toni Winkelnkemper, Köln.
- Heffen-Raffan, umfaffend bie Proving Heffen-Naffan und den Freistaat Heffen. Leiter: Müller-Scheldt, Frankfurt a. M.
- 7. Baben-Bürttemberg, umfaffent bie Länder Baben und Württemberg. Leiter: Moraller,

- 9. Mittelbeutschland, umfaffend die Broping Sachlen und die Länder Thüringen und Anhalt.
- 10. Sachsen, umfassend das Land Sachsen. Leiter: Salamann, Dresben.
- 11. Schlefien, umfaffend die Provinzen Oberund Niederschlesien. Leiter: Bunfter, Breslau. 12. Oftpreußen, umfaffend bie Broving Oft-preußen. Leiter: Balbo, Königsberg.
- 13. Bommern-Wecklenburg, umfaffend die Brobinz Kommern und die Länder Wecklenburg-Schwerin und Wecklenburg-Strelitz und den Freistaat Lübeck. Leiter: Reumann, Stettin.

Neben diefen Sandesftellen werden in ben nächsten Tagen weitere 18 Nebenstellen errichtet werden. Mit der Leitung ber Landesstellen find feit Jahren erprobte und befähigte Propagandiften beauftragt worden. Bu jeber Landesstelle treten in den nächsten Tagen noch 2 Referenten, barunter je ein Breffereferent. Die Aufgaben der Landesstellen find außerordentlich vielfeitig: Neben ber Durchführung ber Unordnungen bes Reichsminifteriums obliegt ihnen die Aufrechterhaltung enger Fühlungnahme mit ber breiten Deffentlichkeit: fie find bie Berbinbungsglieder ber Behörben gum Bolf. Ihre bornehmfte Aufgabe wird fein, an ber großen gei. ftigen Umgeftaltung bes Bolfes richtunggebend mitguarbeiten. Die Leiter ber Lanbesstellen waren bisher teils Gaupropagandaleiter 8. Babern, umfaffend das Land Babern. Lei- ber NGDUB. oder Stanbartenführer ter: Oberregierungsrat Coner, München. ber SU.

# Eingliederung der Reichstraftfahrstaffel des Stahlhelms in das Nationalfozialistische Araftsahrkorps

(Telegraphische Melbung)

in Bufunft bei unverändertem Stahlbelm-Dienft- bes Rraftfahrweiens ber Gu. sugeteilt.

Breslau, 11. Juli. Der Bund "Dentscher 1933 ab aus den Schulen verschwunden sein wissen. Der Chef des Araftsahr- anzug die Hatten der Su., das ben Schulen verschwunden sein wiesens der Su., Obergruppensiihrer Kinlein, Hat der Andesgruppe Schlesien, teilt mit:

Das Prager Unterrichtsministerium hat der Elas an alle ihm unterstellten Schulen westenstellten Schulen verscher der Su., das kerschlehen der Su., Obergruppensiihrer Kinlein, Hat der Schulen verschlehen der Su., das kerschlehen der Su., das der Chef des Araftsahren der Su., das der Chef des Araftsahren der Su., das der Chef des Araftsahren der Su., das Die Reichsfraftsafrstaffel tritt geschlossen in ärmel das Abzeichen der Motor-SU. Der Chefdas Nationalsozialistische Kraftsahrstorps. Les Kraftsahrwesens und dus bild ung, der zum Singleichen der Reichsfraftsahrstaffel des Stabl-derung und Ausbild ung, der zum Singleichen der Keichsfahrstaffel. Zur Aussichrung der Einstehren den RASC. Weichsfahrstaffel. Zur Aussichrung der Einschliederungen des Stablhelms rragen mird der Inspektor des Kraftsahrschliederungen des Stablhelms der Stablesens der St. waseteilt.

# Das Danzig-polnische Berhandlungsprogramm

(Telegraphifche Melbung)

Danzig, 11. Juli. Die Danzig - polni-schen Besprechungen über das Programm für die Verftändigungsberhandlungen zwischen Danzig und Bolen sind heute abgeschlossen wor-den. Nach der amflichen Mitteilung umsatt das Brogramm folgende Bunfte:

- 1, bie Rechte ber polnifchen Bevolfe-rung aus bem Artifel 33 bes Barifer Ber-
- 2. Ausnugung bes Dangiger Safen burch Bolen;
- 3. Wirtichaftsfragen; 4. Stener fragen;

- 5. berichiebene Fragen, die mit ber Führung ber ausmartigen Angelegenheiten in Dangig burch Bolen zusammenhangen;
- 6. Safenausichuß Streitfragen. Gur diefe Ungelegenheiten follen fechs berichiebene Rommiffionen gebildet werden.

# Deutsche Minderheitsbeschwerde im Saag verschoben

Haag, 11. Juli. Die für heute angesetzte Berbandlung vor dem Internationalen Gerichts bof in der deutsch-polnischen Klagesache wegen der rechtswidrigen Unwendung der polnischen Agrarreform auf die deutsche Minderheit in Bosen und Pom merellen ist auf den 19. Juli verschoben worden, weil die polnische Regierung noch feine Vertreter entjandt kette



# Handel - Gewerbe - Industrie



# Die Index-Währung Amerikas

Endergebnis: Einengung des technischen Fortschritts

In den Vereinigten Staaten besteht die Absicht, eine Index-Währung einzuführen. Das Ziel besteht darin, daß man das zu schaffende Geld weitgehend von den Wert-schwankungen des Goldes loslöst. um es den Wertveränderungen der Güter so daß das Geld eine in sich möglichst gleichbleibende Kaufkraft verkörpert Amerika will vorerst auf weltwirtschaftliche Währungszusammenhänge keine Rücksicht nehmen. Es will aber nicht grundsätzlich auf die Wiedereinschaltung des Goldes in seine Währung verzichten. In der Tat würde der Dollar zu gegebener Zeit wieder auf ein bestimmtes Goldgewicht abgestellt werden, da gegen wirde das Gold, das auch inzwischen seinen Charakter als Notendeckung beibehält nicht mehr in Umlauf kommen. Der Versuch einer vorübergehenden "Erhöhung" des Preisniveaus hat an und für sich mit dem Indexplan nichts zu tun. Er soll nur einen Preisstand schaffen, auf dem die Schuldverhältnisse, die in der Hauptsache zu einem hohen Preisindex entstanden sind, wieder ein erträg-liches Gleichgewicht aufweisen. Daraus ergibt sich die umbestreitbare Folgerung, daß die

## endgültige Devalvation des Dollars

sich nicht nach der derzeitigen Zahlungsbilanz und möglichen Einflüssen neuer Kapitalwanderungen richten soll, sondern ausschließlich nach den inneren Preisverhältnissen, die man ja am Stande von 1926 oder, nach den neuesten Versionen, von 1924/25 orientieren will

Fisher, der Hauptverfechter der Index-Währung, schlägt vor, eine unmittelbare Be-ziehung zwischen dem offiziellen Zahlungsmittel und dem Warenindex herzustellen. denkt daran, alle Goldmünzen aus dem Verkehr zu ziehen und durch Banknoten, die auf Warengold lauten, zu ersetzen. Der Golddollar würde also aufhören, ein konstantes Goldgewicht mit einer veränderlichen Kaufkraft dar zustellen, um dafür bei einem variablen Gold-inhalt eine möglichst gleichbleibende Kaufkraft zu gewinnen. Die Zahlungsmittel würden auf Verlangen gegen Gold austauschbar sein. aber der dafür erhaltene Goldbetrag würde entsprechend dem Preisstand schwanken. Steigen die Preise in einer Woche, z. B. um ½ Prozent, so würde der Goldgegenwert, den man für den Dollar erhielte, ebenfalls um 1/2 Prozent in die Höhe gesetzt werden, bis die Preiskorrektur hergestellt ist.

Eine Zentralfrage, die an der Möglichkeit einer sachgemäßen Handhabung einer Index-währung zweifeln läßt, bildet die Frage der Zusammensetzung und dauernden Beobachtung der Index-Ziffer. Innerhalb der Bedürfnisse eines Landes wird es immer große Verschiebungen geben, die eine Korrektur des General nenners Warenindex erforderlich machen. ist einleuchtend, daß die Kontrolle der Preise auf alle Fälle eine Kontrolle der Produktion voraussetzt. Insofern bildet das amerikanische Industrie- und Farm-Gesetz einen wichtigen Baustein für die Indexwährung; denn nur wenn Produktionsgrößen übersehbar sind, Sonderschauen, u. a. eine von den zu ergibt sich eine Handhabe für die Preiskon-ständigen Regierungsstellen erstmalig veranstaltrolle. Andererseits bleibt aber die Frage der ltete "Deutsche Luftschutz-Ausstellung"

Eine deutsche Großbank, die Ber-Bedarfsveränderungen völlig unberücksichtigt liner Handelsgesellschaft, beschäftigt sich jetzt als erste in einer gedanken in der Welt ebenso unter-Studie mit der geplanten amerikani- binden, wie sie unabweislich zu einer Ein-Studie mit der geplanten am erikanischen Index weiste einen Einschen Index währung. Sie kommt engung des technischen Fortbei gerechter Würdigung des Planes für der Produktionsseite als Folge die Lage der Vereinigten Staaten doch zu einem ablehnenden Urteil vom Standpunkte der Weltwirtschaft aus.

den Vereinigten Staaten besteht die Abbergericht die Steigerung der Kaufkraft in Ostasien vorhereitet die wiederung der Grundlage einer bereitet, die wiederum die Grundlage einer völlig neuen Weltwirtschaftspolitik

Die Schwierigkeiten einer Aufstellung nationaler Indexziffern steigern sich ins Ungeheure bei dem Versuch, der Kaufkraftregulierung der Währungen einen internationalen Maßstab anzulegen. Denn hier würde der Schematisierungsgrundsatz auf die gesamte Weltwirtschaft umgelegt werden müssen. An derartigen Ueberlegungen erkennt man deutlich, wie unersetzbare Dienste das in der Preisbildung seiner ganzen Natur nach stabilste aller Güter, das Gold, der Welt geleistet hat und weiter leisten wird. Wenn eine Indexwährung den Sinn hat, das Werk der Stabilisierung auf Kosten des lebendigen Fortschrittsstrebens zu versuchen und zu einer Ausschaltung aus dem Welthandel führt, so wird der erwartete Segen durch die notwendige Bürokratisierung der Wirtschaft sehr rasch ins Gegenteil umschlagen.

# Verlängerung der polnischen Kohlenexportkonvention

Durch einen Schiedsspruch des Industrie- und Handelsministeriums sind die Streitfragen regelt worden, die mit der weiteren Gestaltung der Kohlenexportkonvention zusammenhängen. Der bisherige Exportverteilungsschlüssel ist aufrecht erhalten worden bis auf
eine Aenderung, die sich auf den französischen Absatzmarkt bezieht und zugunsten der französischen Pachtgesellschaft Skarboferm sowie des Robur-Konzerns vorgenommen wurde. Die Frage der Verschul dung des Exportstützungsfonds an die gierung wurde dahin gelöst, daß die 5 Mill die vom Schatzamt nach der Pfundentwertung von 1931 der Kohlenindustrie für Exportzwecke unverzinslich zur Verfügung gestellt wurden, nicht von dem Exportfonds selbst, sondern durch die einzelnen Kohlenunternehmungen entsprechend der tatsächlichen Höhe der von ihnen bezogenen Beträge an den Fiskus zurückzuzahlen sind. Auf diese Weise sind die bisherigen Hindernisse, die einer Verlängerung der Kohlenexportkonvention im Wege standen, ausgeräumt worden.

# Vorbereitungen für die Deutsche Ostmesse in Königsberg

Die Vorbereitungen für die diesjährige Deutsche Ostmesse in Königsberg Pr., die 21., sind bereits seit längerer Zeit in vollem Gange. Sie findet vom Sonntag, dem 20. bis einschließlich 23. August statt und umfaßt Allgemeine Warenmustermesse, Technische und Baumesse sowie die große Landwirtschaftsausstellung. Eine besondere Note erhält sie durch eine Reihe von

# Berliner Börse

# Schwankend

Berlin, 11. Juli. Das Geschäft blieb wieder sehr klein, zumal von seiten des Publikums weitere Zurückhaltung geübt wurde. Immerhin zeigte das Kursniveau bei Eröffnung eine eher ansteigende Tendenz, wenn auch die Veränderungen gegenüber dem Vortagsschluß im Durchschnitt über 1 Prozent nicht hinausgingen. Darüber hinaus konnten Elektr, Licht und Kraft um 1% Prozent, Westeregeln 2 Prozent und Rhein. Braunkohlen 21/2 Prozent anziehen. Ebenso konnten auch Engelhardt ihren gestrigen Verlust mit einer um 21/2 Prozent höheren Notiz zum Teil wieder einholen. Dagegen kam in Montanwerten einiges Material heraus, so daß insbesondere Klöcknerwerke bei einem Angebot von 12 Mille 2½ Prozent und Rheinstahl bei einem solchen von 15 Mille 1½ Prozent stärker nachgaben. Auch Leopoldgrube waren um 2½ Prozent gedrückt. RWE, konnten auf die Mitteilungen über den relativ guten Stromverbrauch 1 Prozent gewinnen. Die rückgängige Bewegung für Chade-Aktien scheint sich in dem Ausmaß der letzten Tage nicht mehr fortzusetzen, wenn auch die Eröffnungsnotiz unter gestern lag. Der Rentenmarkt verkehrte in sehr ruhiger Haltung, da nennenswerte Orders kaum vorlagen. Die Kurse dürften im allgemeinen gehalten sein. Von Reichsanleihen konnten Altbesitz den Vortagskurs behaupten, während Neubesitz um 10 Pfennig Auch Reichsschuldbuchforderungen liegen auf dem gestrigen Kursniveau. Von den Industrieobligationen vermochten Ver. Stahl war auf ermäßigter Basis nur schwer abzu¼ Prozent ihres gestrigen Verlustes wieder aufzuholen. Ausländische Renten hatten nur kleigeändert. Bei unveränderten Forderungen bleigeändert. Bei unveränderten Forderungen bleigen dem Schwarzen versichten der Versichten von den der Versichten von den der Versichten von den den dem Schwarzen versichten von den den dem Schwarzen versichten von den dem Schwarzen versichten versichten

Am Geldmarkt blieb die Lage unverändert, Tagesgeld war mit 41/2 bezw. 41/2 Prozent zu

Im Verlaufe konnte sich eine Geschäftsbelebung ebenfalls nicht durchsetzen, so daß die Kursbewegung bei der Enge des Marktes Schwankungen nach beiden Seiten unterworfen war. Der Kassamarkt zeigte eine ein-heitliche, überwiegend aber schwächere Tendenz. An den Effektenmärkten trat gegen Schluß der zweiten Börsenstunde ein Grundton ein, ausgehend von Käufen in Farben und Reichsbankanteilen, die auf 131 bezw. 1431/2 anziehen konnten.

# Frankfurter Spätbörse

# Behauptet

Frankfurt a. M., 11. Juli. Aku 36. AEG. 23, IG. Farben 131, Lahmeyer 120, Rütgesrwerke 57,75, Schuckert 101, Siemens und Halske 153, Reichsbahn-Vorzug 99%, Hapag 14,25, Nordd. Lloyd 15,25, Ablösungsanleihe Neubesitz 10,25, Altbesitz 76, Reichsbank 144, Buderus 70,5, Klöckner 48, Stahlverein 33,5.

# Breslauer Produktenbörse

# Zurückhaltend

Breslau, 11. Juli. Die Tendenz für Getreide ist heute schwächer. Für Weizen wurden etwa 2 Mark und für Roggen 1 bis 2 Mark weniger als gestern bezahlt. Auch neue Win-tergerste lag um 2 Mark schwächer. Hafer nes Geschäft mit eher abbröckelnder Tendenz. ben die Käufer sehr zurückhaltend.

# Verkehrsbericht

Woche vom 3. bis 9. Juli 1933

die Oder einen kleinen Wasserwuchs zu ver- 1,70 m. zeichnen (Ratiborer Pegel am 2. und 3. 7. 1,22 m, am 6. 7. 1,32 m und am 9. 7. 1,55 m. Die Tauchtiefe unterhalb Breslau konnte daher am 4. 7. auf 0,98 m und am 10. 7 auf 1,08 m heraufgesetzt werden. Die Ableichterung wurde recht umfangreich durchgeführt. 207 beladene Fahrzeuge (Haupter und Leichter fuhren durch Ransern zu Tal. Zu Berg wurden durch Ransern geschleust 120 beladene, 126 leere Kähne. Das Verladegeschäft in den oberen Häfen hat etwas zugenommen, so daß Kahnraum in Coselhafen merklich zurück gegangen ist, zumal die Ableichterung viele Fahrzeuge verbrauchte und die Abneigung der Schiffer, von Stettir nach der oberen Oder Ladung zu nehmen, unverändert fortbesteht. Es wurden zu Tal umgeschlagen in: Cosel hafen 36690,5 t einschl. 733,5 t verschiedene Güter, Oppeln 1464 t verschiedene Güter, Breslau 4406 t einschließl. 4111 t verschiedene Güter, Maltsch 10055 t einschließt. 944 t Umlauf von Scheidemünzen um 2,5 Mill. Zloty verschiedene Güter und 3101 t Steine.

Ab Stettin wurden 5000 t verschiedene Massengüter, in der Hauptsache Phosphate, nach Oderstationen übernommen, nach Berlin 22 800 t prompt, cif Hamburg, Bremen oder Rotterdam: westfälische Brennstoffe und 1500 t Eisen abge- Für 100 kg in Mark: 61,75. schleppt. Das sonstige Güterangebot war mäßig. Kahnraum ist genügend vorhanden, 19 B., 18 G., Zink 25 B., 24,25 G.

Idoch weigerten sich die Schiffer, 4 Tage lang Ladung nach Berlin einzunehmen, bis der des Schiffahrt-Vereins zu Bresiau Frachtenausschuß Stettin die Fracht um 0,15 Mk. je Tonne erhöhte. Das Hamburger Berggeschäft nach der Oder ist unverändert still. Dreimal im Laufe der Berichtswoche hatte Die Tauchtiefe der Elbe bei Havelberg beträgt

## Wasserstände:

Ratibor am 4. 7. 1,12 m, am 10. 7. 1,52 m. Dyhernfurth am 4. 7. 0,94 m, am 10. 7.

Neiße-Stadt am 4. 7. -0,65 m, am 10. 7. -0.66 m.

## Der Geldumlauf in Polen

Der Geldumlauf in Polen stellte sich Ende Juni auf insgesamt 1329,9 Mill. Zloty, ein Gesamtbetrag, der sich gegenüber dem Vormonat nicht nennenswert geändert hat. Im einzelnen entfallen auf die Noten der Bank Polski 1003,8 Mill. Zloty, auf Silbermünzen 234,7 Mill. Zloty und auf Scheidemünzen (Nickelund Bronzemünzen) 91,4 Mill. Zloty. Die im Umlauf befindlichen Silbermünzen weisen eine Steigerung des Umlaufs um etwa 3 Mill. Zloty gegenüber dem Vormonat auf, dagegen ist der

Berlin, 11. Juli. Elektrolytkupfer (wirebars),

Berlin, 11. Juli. Kupfer 53 B., 52,5 G., Blei

## Berliner Produktenbörse

| (1000 kg)                            |           |                             | 11.   | Juli 1933.                                    |
|--------------------------------------|-----------|-----------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| Weizen 76 kg<br>Tendenz: schwäche    | 187 - 189 | Weizenkle                   |       | 9,50—9,65                                     |
| rendenz. schwache                    |           | Roggenkle                   | ie    | 9,50-9.65                                     |
| Roggen (71/72 kg)<br>Tendenz: ruhig  | 153-155   | Tendenz: ru<br>Viktoriaerbs | hig   | 24,00-29,50                                   |
| Gerste Braugerste                    | 154-159   | Kl. Speiseerl               |       | 20,00-22,00                                   |
| Futter-u.Industrie<br>Tendenz: ruhig | 152—164   | Futtererbsen<br>Wicken      |       | 13,50 - 15,00 $13,75 - 14.75$ $14,60 - 14.80$ |
| Hafer Märk.<br>Tendenz: schwach      | 135—141   | Leinkuchen<br>Trockenschn   |       | 8,60—8,70                                     |
|                                      | 23-271/4  |                             | veiße |                                               |
| Weizenmehl 100kg                     | 20-21-16  |                             | rote  | Service Control                               |
| Tendenz: ruhig                       |           |                             | gelbe |                                               |
| Roggenmehl 21<br>Tendenz: ruhig      | ,30-23,65 | Fabrikk. % S                | tärke | 一点                                            |
| - 4 4 4                              |           |                             |       |                                               |

| Breslauer Produktent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Getreide 1000 kg<br>Weizen, hl-Gew. 76 kg (schles.) 74 kg 182<br>72 kg 178<br>70 kg 174<br>68 kg 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | H. Juli 1983. Futtermittel 100 k Weizenkleie 8,75 – 9,8 Gerstenkleie 7endenz: still          | g  |
| Roggen, schles.   71 kg   157   69 kg   153   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158 | Mehl 100 k Weizenmehl (70%) 2354-245 Roggenmehl 2054-215 Auszugmehl 291/s-301 Tendenz: ruhig | 14 |

# Posener Produktenbörse

Posen, 11. Juli. Roggen 23,25—23,50, Weizen 41—42, Gerste 18—19, Hafer 15—15,50, Rog genmehl 65% 38,50-39,50, Weizenmehl 3,50-65,50, Roggenkleie 12-12,75, Weizenkleie 10—11, grobe Weizenkleie 11.50—12,50, Raps 45—46, Viktoriaerbsen 24—25, Senfkraut 52—58 Sommerwicken 12.50—13,50, Peluschken 12—13 blaue Lupinen 8,00-9,00, gelbe Lupinen 10,50-11,50. Stimmung ruhig.

# Berliner Schlachtviehmarkt

| 11 Toli 1023                                              |                                               |      |  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|--|
| 11, Juli 1933                                             |                                               |      |  |
| Ochsen                                                    | Kälber                                        | OP   |  |
| vollfleisch, ausgemäst, höchst.                           | Doppellender best. Mast -                     | P    |  |
| Schlachtw. 1. jungere -                                   | beste Mast-u. Saugkalb. 35-40                 | R    |  |
| 2. ältere —                                               | mittl. Mast- u. Saugkälb. 30 - 36             | S    |  |
| sonstige vollfleischige 32-34                             | geringere Saugkälber 24-28                    | S    |  |
| fleischige 29-31 gering genährte 24-27                    | geringe Kälber 18-22                          | S    |  |
| Bourne Bourney                                            | Schafe                                        | S    |  |
| Bullen                                                    | Stallmastlämmer -                             | N    |  |
| jüngere vollfleisch. höchsten<br>Schlachtwertes           | Holst. Weidemastlämmer —                      |      |  |
| sonst.volifl.od.ausgem. 27—29                             | Stallmasthammel 28-30                         | 163  |  |
| fleischige 25—26                                          | Weidemasthammel -                             | 1    |  |
| gering genährte 22 – 24                                   | mittlere Mastlämmer und                       | 47   |  |
| Kühe                                                      | ältere Masthammel 26-28                       | G    |  |
| jüngere vollfleisch. höchsten                             | ger. Lämmer u. Hammel 20-25                   | 1    |  |
| Schlachtwertes -                                          | beste Schafe 21-22<br>mittlere Schafe 18-20   | 22   |  |
| sonst.vollfl.oder gem. 22-24                              | geringe Schafe 14-17                          |      |  |
| fleischige 18—21                                          | geringe Schare                                | 15   |  |
| gering genährte 12-17                                     | Schweine                                      | 1 -  |  |
| Färsen                                                    | Fettschw.tib.300Pfd.Lbdgew.35-36              | 10   |  |
| vollfl.ausg.h.Schlachtw                                   | volifi. v. 240—300 ,, 34 – 35                 | 100  |  |
| vollfleischige 28-30                                      | 200—240 33—35                                 | 100  |  |
| fleischige 26-27 gering genährte 21-25                    | ,, 160—200 ,, 31—33                           | 188  |  |
| 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                   | fleisch. 120—160 " 30-31                      | 題    |  |
| Fresser                                                   | Sauen unt. 120 . — 32 – 33                    | 100  |  |
| man gondan to ang ton                                     |                                               |      |  |
| Auftrieb z. Schlach                                       | th. dir. 106 z. Schlachth. dir 345            | 100  |  |
| Rinder 1170 Auslandsr                                     | inder 28 Auslandsschafe + 2371 Schweine 10806 | 100  |  |
| Ochson 221 z Schlach                                      | th din 2 do zum Schlacht-                     | Bill |  |
| darunter<br>Ochsen 231 z. Schlach<br>Bullen 378 Auslandsk | rälber – hof direkt 2354                      | 18   |  |
| Kühe u. Färsen 569 Schafe                                 | 3935 Auslandsschw                             | 10   |  |
| Maria I o Di i di                                         | U Cabraina language                           | 103  |  |

Marktverlauf: Rinder, Kälber und Schweine langsam Schafe lustios, bleibt Ueberstand.

geräumt werden. Auftrieb: Rinder 187, davon ker, in Devisen uneinheitlich.

Bullen 40, Kühe 125, Fresser 6, Kälber 149, Schafe 19, Schweine 451. Rinder langsam, Kälber Verlauf: Schweine langsam. Ueberstand: 5 Rinder. -Preise: Bullen: a 23—28, b 18—22, c 12—46, Kühe: a 23—26, b 18—21, c 12—45, d 7—10, Färsen: a 25—28, b 20—24, Kälber: a 25—30, b 19—23, c 17—19, Schweine: a 32—34, b 29—32, 27-29, Sauen: g 27-30.

| Londoner Metaile (Schlubkurse)   |                   |                                          |                                                                                                   |  |
|----------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Kupfer: willig                   | 11.7.             | ausl, entf. Sicht.                       | 11. 7.                                                                                            |  |
| Stand, p. Kasse                  | 3713/16 - 3715/16 | offizieller Preis                        | 135/8                                                                                             |  |
| 3 Monate<br>Settl. Preis         | 38-381/s<br>377/s | inoffiziell. Preis<br>ausl. Settl. Preis | 13 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> —13 <sup>5</sup> / <sub>8</sub><br>13 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> |  |
| Elektrolyt                       | 413/4-423/4       | Zink: willig                             | 1078                                                                                              |  |
| Best selected<br>Elektrowirebars | 401/2-413/6       | gewöhnl,prompt                           |                                                                                                   |  |
| Zinn: stetig                     | 3708 38+          | offizieller Preis                        | 177/8                                                                                             |  |
| Stand. p. Kasse                  | 2111/,-2113/4     | gew. entf. Sicht.                        | 1. 715 1. 725                                                                                     |  |
| 3 Monate<br>Settl. Preis         | 2111/2 -2111/2    | offizieller Preis                        | 1718/16                                                                                           |  |
| Banka                            | 2171/2            | inoffiziell. Preis<br>gew., Settl. Preis | 173/4 - 1718/16                                                                                   |  |
| Straits                          | 2161/2            | Gold                                     | 124/10                                                                                            |  |
| Blei: stetig<br>ausländ, prompt  | STAN SAN SAN      | Silber (Barren)                          | 1715/16                                                                                           |  |
| offizieller Preis                | 138/16            | Silber-Lief.(Barren)                     | 181/16                                                                                            |  |
| inoffiziell. Preis               | 135/15-133/8      | Zinn-Ostenpreis                          | 2163/6                                                                                            |  |

# Berliner Devisennotierungen

Für drahtlose Auszahlung auf

Geld Brief

Geld

Brief

# Valuten-Freiverkehr

**Berlin**, den 11. Juli. Polnische Noten: Warschau 10 — 47,30, Kattowitz 47,10 — 47,30, Posen 47,10 — 47,30, Zloty 46,90 — 47,30, Ki. Zloty —

# Steuergutschein-Notierungen

| 1934 |   |  | 971/B |      |   | Bei | lin, den | 11. 3111 |
|------|---|--|-------|------|---|-----|----------|----------|
| 1935 |   |  | 911/8 | 1937 | 9 |     | 801/s    |          |
| 1936 |   |  | 847/8 | 1938 |   |     | 771/8    |          |
|      | 1 |  |       |      |   |     |          |          |

# Warschauer Börse

| THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Bank Polski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 81,00-84,00       |
| Cukier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22,50             |
| Cegielski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,50             |
| Pocisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,40              |
| Starachowice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,75—11,25—11,50 |
| Kijewski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17,00             |
| Haberbusch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50,50             |

Oberschlesischer Schlachtviehmarkt

Beuthen, 11. Juli. Der Auftrieb war in allen Viehgattungen, besonders in Rindern, bei denen vorwiegend Qualitätsware vertreten war, gut. Wohl als Folge der Ferien und heißen Jahreszeit herrschte eine sehr vorsichtige Tendenz. Das Geschäft kam nur sehr langsam den Zundersten vorwiegend Ramber 187. davon ker in Daytsen, uneinheitlich